

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







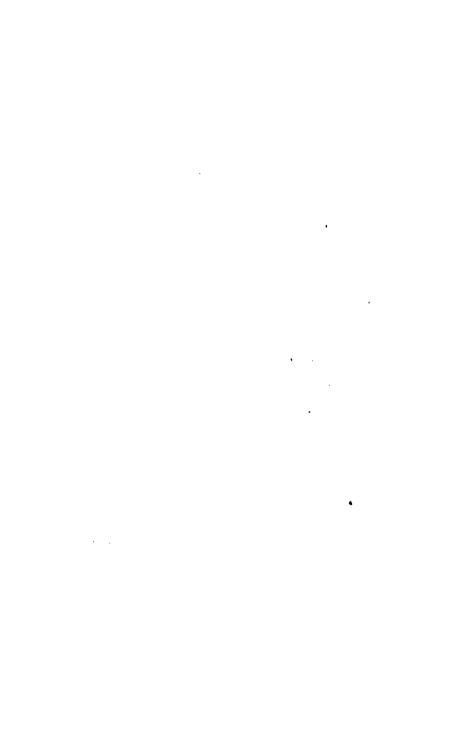

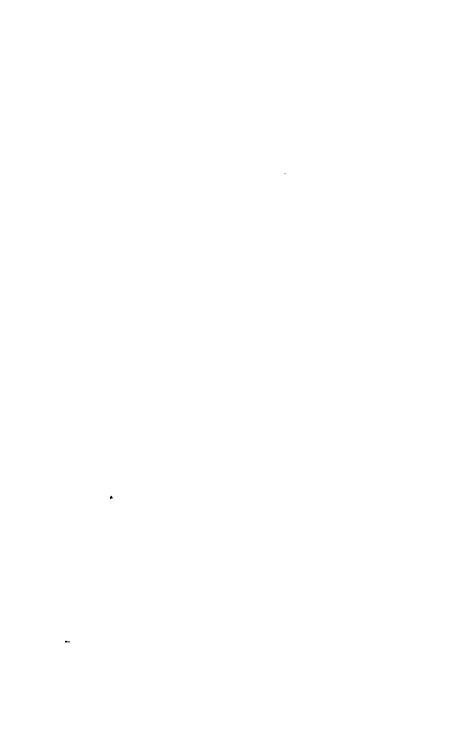



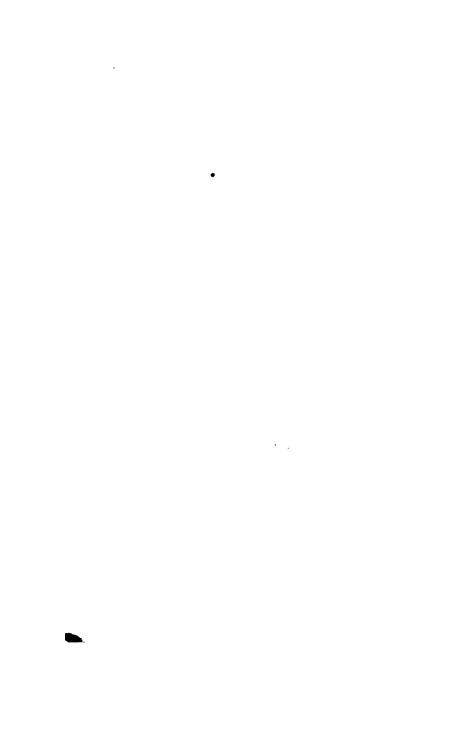

### Samann's

### S diriften.

Dritter Theil.

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionar
für die am 30. Rovember 1820 geschloffene Gubscription:
Riegel und Wießner in Rurnberg.

# Inhalt.

| Briefe bis 1764          | ٠ | • | <b>С.</b> 3,  |
|--------------------------|---|---|---------------|
| Rleine Auffäge von 1764. | • | • | <b>—</b> 231. |
| Briefe bis 1769          | ٠ | • | <b>—</b> 296. |
| Rleine Auffase bis 1769. | • | • | - 403,        |

## Hamann's

# 3 hriften.

Perausgegeben

bon

Friedrich Roth.

Dritter Ebeil.

Berlin, bes 6. Reiner 1822.

275.0.218

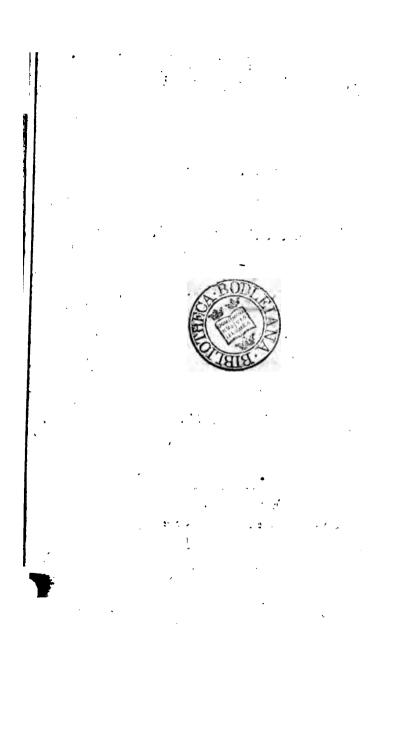

### Worbericht.

So übergebe bem Publicum den britten Theil ber Samannischen Schriften, febr zufrieden mit ber Aufnahme, welche die zwen ersten Theile gefunden haben. Deffentlich ist zwar bis jest darüber nicht viel gesprochen worden; vielleicht, weil unter benen, welche bazu befugt find, die meisten lieber bamit marten, bis die Herausgabe vollendet oder doch weit vorgerückt fenn wird. Indeffen find nicht nur die öffentlichen Urtheile, die mir bekannt geworden, aufmunternd; sondern alle Kunde, Die mir von dem Eindrucke Diefer Erscheinung zugekommen ift, bestätigt die Ueberzeugung, in welcher ich bas Unternehmen begonnen ba= be, daß die Nachwelt jett schon da sep, auf deren Wurdigung und Dank Samann pertraute.

Es ist natürlich, daß in diesen Schriften dasjenige am meisten Aufmerksamkeit und Antheil erwecke, was die christliche, oder, wie man jeht zu sagen pflegt, altglaubige Gesinnung hamann's beurkundet. Er war mit dieser Gesinnung, worin er nie gewankt

hat, nicht nur seinen Gegnern ein Aerger= niß, sondern auch manchem seiner Freunde ein Wunder. \*) Heutzutage muß ihn den vie= len, die sich nach dem alten Glauben auf= richtig sehnen, vorzüglich diese Eigenthum= lichkeit befreunden. Indessen scheint mir we= nigstens eine andere wo nicht hoher zu ste=

\*) In einem wenig bekannt geworbenen Buche: Reue Ansichten mehrerer metaphysischen, moralischen und religiosen Systeme und Lehren — von Gottlob Immanuel Lindner, (Königsberg, in Commission ber) Nicolovius 1817), sindet sich folgende merkwürdige Stelle über hamann. Es ik von Mystistern und Schwärmern die Rede, und der Berfasser hat von einem Manne von hohem Abel erzählt, der sich einer wunderthätigen Kraft gerühmt. Danufahrt er fort:

Ein noch auffallenberes, burch vorzug. lich genialifche Große bes Beiftes fich aus. zeichnendes Benfpiel gemabrte mir Freund, mit bem ich bon Jugend auf - viele Jahre jufammen lebte. Es sind felbst einige offentliche Denkmaler feiner Talente da, bie alles jeigen, was man nur bon afthetischem Gefcmad, Reinheit und Richtigfeit ber Rritit, Scharffinn und einer Swiftischen Satorlaune erwarten fann, felbit bas Dafenn einer horagifch bichterischen Aber. Beuer, Energie, und ein unglaublich rafcher Ueberblick ben feiner Lecture belebte feinen Ginn und Geiff in einem fo hohen Grade, daß er ichon in ber erften Periode ber Genesung bon einer erschöpfenden, fast todtlichen Krantheit, eine febr betrachtliche Menge von bicfen

hen, doch allgemeiner ansprechend zu fenn. Bas hamann sein Leben lang bestritt, war Aberglaube an Formeln und an Regeln; war Mißbrauch der Worte; war Manier und Mode. Damit ist es nun in der Folge noch viel weiter gekommen, bis zur Ermüdung endsich, bis zum Eckel. Denen, bey welchen es

>

Banben aller Kormate mit einer folchen Conelligfeit burchlief und excerpirte, baß ich glaubte, er fonne unmbalich miffen, mas er lafe, und befto mehr erftaunte, als ich fand, baß ihm fein Jota von allem entwischt war, mas jur bollftandigften Rubrif bes Inhalts und jur Beurtheilung feines Guten und Schlechten gehörte. Daben ein unerschöpflicher, pifanter und wirt. lich attifcher Wig, bon einem Gebachtniß genabrt, bas biefem pfeilschnellen Bige bon allen Eden und Enden einer faft univerfellen Bolphistorie ber Stoff lieferte, Mebnlichkeit, Allegorie und verborgenen Sinn in Borten und Cachen ju finden Die bem gewöhnlichen Lefer von ichlichtem Menfchenberftande, buchftablich genommen, nichts als alltägliche ober wohl gar verachtliche Baare maren. Daber verftand er fich in einigen feiner Ochriften binterber felbft nicht mehr. 3ch habe biefes als Geftandniß aus feinem eigenen Munde. Mit einer mismuthigen Mine fagte er mir in einem Saufe, in welchem wir in einem Rreife von Freunden, die ihn uber alles icatten , und burch hoben Rang, noch Zeit ist, kann Hamann ein Licht wer ben; seine Kritik ober Aesthetik zeigt bi Wahrheit und Schönheit ber Natur: ba Opinionum commenta delet dies, natura veritas manet.

Die Reihe ber Briefe an hamann's Bru ber und an J. G. Lindner endigt in diesen

Welt - und Menichenkenninis, und alles mas von Gute bes Dergens und Großi bes Geiftes zeugt, verehrungswurdig ma ren, Jahr und Lag mit einander verleb. ten: "ich bin recht gequalt, immer foll ich fagen, mas ich damit gemennt, mae ich barunter verftanden habe, und ich weiß es jest felbst nicht mehr. Es war das Refultat einer Lecture, in deffen Ideenjufammenhang ich mich jest unmöglich wieder verfegen fann; baber verfiehe ich es jest felbst nicht." Alls ich ihm einmal ben feinen Auslegungen gang gleiche aultiger Stellen ber Bibel fagte : Beben Sie mir Ihr originelles Talent, burch den Bauber eines folden Broteuswiges, wie ber Ihrige, Erbe in Golb, und Stroh. butten in Reenpalafte ju verwandeln, fo will ich aus bem Ochmus Erebillonischer Romane und Aretinischer Bibliothefen alles bas fublimiren, mas Sie aus jeder Beile ber Bucher ber Chronifen, Ruth, Efther u. f. f. gloffiren und interpretiren fonnte er mir freglich (benn Grunde maren feine Sache nicht, mohl aber überra. schende, durch ihre finnreiche ErfindungsKheile. Von den ersteren sind viele verloren mo viele der ausbehaltenen sind verstümmelt; ein desto größerer Verlust, da sie gerade in die Zeit fallen, wo Hamann die griechischen Dichter las. Die Briefe an J. G. Lindsner, durch einen glücklichen Zufall in die hände seines Nessen, des Hrn. D. Lindner

3,

el

14

٠,

U

:8

В

.8

11

.t) .t)

11

11

alorie, bie immer bon bem Schimmer eis ner Bahrheiteabnlichkeit begleitet mar, imponirende Orafelspruche) nichts weiter antworten, als: "darauf find wir ane gewie fen." Die Beiftesgaben biefes ercentrischen Mannes gang fennen gu lernen und ju murdigen, mußte man einen langen, bertrauten Umgang mit ibm aebabt und ibn felbst in dem geringfügige ften Detail bes taglichen Lebens beobach. tet haben; denn auch da trug fast alles den Stempel der Originalität ohne alle Affectation. Und boch waren biefe ben wundernswurdigen - nicht bloß Eigenheis ten, fondern in der That talentvollen Geis festrafte des Mannes die Urfache, daß er in feiner moralischen und religiosen Denkart schwarmte. Er war ber ftrenge Bertheidiger ber craffesten Orthodoxie. frenlich viele Bloben gebende Reologie (weil fie flatt radical, nur palliativ curirt) das verbefferte Gefangbuch u. f. f. maren ibm ein Gränel, und auch barin hatte er eine aant eigene Runft, die alten, in mander Rudficht anftogigen, Lieder mit einer Begeisterung, einem Spiel ber Declamain Stuttgart gekommen, und von diesem is die meinigen gegeben, sind dagegen überraschend vollständig. Das Verfahren mit diesen Briefen, das ich in dem Vorberichte des ersten Theiles angegeben, ist auch in den Eggenwärtigen beobachtet worden. Was dargegenwärtigen beobachtet worden. Was daraus nicht mittheilbar war, bezieht sich auf die Gewissens-She, welche Hamann im Jahre 1763. einging, und worauf er nicht selten in seinen Schriften, z. B. Th. 2.

tion und Mimit ju fingen, bag man mis

ihm fast gleich empfand."

So weit G. J. Lindner als Greis, bennahe 30 Jahre nach hamann's Aobe, ber einst an ihn als Jüngling ein so tressendes Wort über Schwärsmeren gerichtet hatte. (Ah. 1. S. 340. 41.) iDas bemerkenswertheste in dieser Stelle ist der Aussspruch: darauf sind wir angewiesen. Manvergleiche damit, wie hamann in den Briesen an Jacobi S. 349. das "im Glauben geboren werden" hervorhebt. Uedrigens ist die Behaupstung hart, daß hamann die crasseste Dribodorie vertheidigt habe, und daß Gründe nicht seine Sasche gewesen sepen. Der wahre Glaube, sagt Jacosdi (Werte Ad. 3. S. 505.) war ihm hypostasis. Dieses dient der Behauptung Lindner's zuw Erklästung sowost als Widerlegung. Daß ihm das ansgedich verdesserte Gesangduch ein Gräuel gewesen, wird man in seinen Briefen an den Kriegsrath Schessens mit einem andern großen Manne gemein, dem Orthodorie wohl nicht benzumessen ist; mit Willen, mit einem andern großen Manne gemein, dem Orthodorie wohl nicht benzumessen ist; mit Winkelmann, der in einem Briefe an Denne legat, daß das hanndverische Gesangduch durch Ienderung verdorden worden. Leerheit scheint beiden Männern das anstößigste unter allem gewessen su sepn.

in 417., anspielt. Diese Verbindung Samann's a ift in Konigsberg zu seinen Lebzeiten stadtie fundig, und, weil fie reiner und glucklicher, es als viele burgerliche Ehen war, nicht anstoim fig gewesen; auch dem großeren Publicum ir ift fie nicht unbekannt geblieben. Man finuf bet fie 3. B. ermabnt in einem Auffage bes b fel. Reichardt in der Urania von 1812, wo els aber Samann's Abneigung gegen die Bermendlung derfelben in eine burgerliche Ebe gang unrichtig erklart ift. Ructfichten, denen ich mich nicht entziehen fonnte, haben mir untersagt, Samann's denkwurdige Mittheis lungen über das Entstehen dieser Werbindung in die gegenwärtige Sammlung aufzuneh= men; es wird aber bafur geforgt werden, daß sie nicht untergeben.

Wo die Briefe an J. G. Lindner aufhözen, beginnt der noch reichhaltigere Briefwechzell mit Herder. Von Herder scheinen viezle Briefe verloren, Hamann's dagegen alle oder sast alle vorhanden zu seyn. Die Fortzsehung dieses Briefwechsels wird den größeren Theil des fünften Bandes und einen nicht geringen der zwey folgenden einnehmen. Man wird sehen, wie viel Herder von Hamann empfangen, und wie unabhängig er sich gleichwohl von ihm erhalten hat. Der etzwas rauhe Ton, welchen man zuweilen hier, wie in den Briefen an J. G. Lindner sindet, darf nicht befremden. Interdum eriam ob-

in Stuttgart gekommen, und von diesem it die meinigen gegeben, sind dagegen überra schend vollständig. Das Verkahren mit die sen Briesen, das ich in dem Vorberichte dei ersten Theiles angegeben, ist auch in den gegenwärtigen beobachtet worden. Was dar aus nicht mittheilbar war, bezieht sich au die Gewissens-She, welche Hamann im Jahre 1763. einging, und worauf er nicht sel ten in seinen Schriften, z. B. Th. 2.

tion und Mimit zu fingen, baß man mi

ihm fast gleich empfand." Go weit G. 3. Lindner als Greis, bennahe 34 Jahre nach Hamann's Tobe, ber einst an ihn ale Jungling ein so treffendes Wort über Schwar meren gerichtet hatte. (Th. 1. S. 340. 41.) Das bemerkenswertheste in dieser Stelle ist ber Aus fpruch: barauf find wir angewiefen. Mar vergleiche bamit, wie hamann in ben Briefen ar Jacobi S. 349. bas "im Glauben geborer werben" bervorhebt. Uebrigens ift bie Behaup: tung hart, daß hamann die craffeste Orthodorie vertheibigt habe, und daß Grunde nicht feine Sa-che gewesen senen. Der mahre Glaube, sagt Jaco-bi (Werte Th. 3. S. 505.) war ihm by poft a fie. Diefes bient ber Behanptung Lindner's jur Grfla: rung fowohl als Wiberlegung. Das ihm' bas ans geblich verbefferte Gefangbuch ein Grauel gemefen , wird man in feinen Briefen an ben Rriegerath Scheffner beftatigt finben. Er hatte biefen Wiber-willen, mit einem andern großen Manne gemein, bem Orthoboxie wohl nicht bengumeffen ift; mit Bintelmann, ber in einem Briefe an Benne [ Magt , bas bas Sannoverifche Gefangbuch burch Menberung verborben worden. Beerheit fcheint beiben Mannern bas anftoffigfte unter allem gemei fen au fepn.

## Briefe.

Pon 1760 bis 1764.

•

65, In feinen Bruber, nach Riga. Sonigeberg, ben 2. 3an. 1760.

Dein Bater schieft dir den Chrysostomus zum Beihnachtsgeschenk. Ich habe denselben mit die Bergnügen zum Theil gelesen, ich freute dich aber auch, daß ich damit zu Ende kam. Die Anmerkungen der Uebersetzer sind öfters hichecht, als die selchten Stellen ihres Originals. Wer keine Leidenschaften hat, wird kein Kedner werden; und diese versühren die Berkunst so gut als die Einbildungskraft.

Endlich erhältst du ein Eremplar von meister Arbeit, das ich durchschießen lassen, weil ih mir vorgenommen hatte, dasselbe voll zu schreiben. Die Lust dazu ist mir aber vergansten. Ich erhielt sie ganz unerwartet am heil. Beihnachtsabend, und habe sie auch so abgestertigt, das mein Freund sie zu gleicher Zeit ethalten möchte. Jest wird sie nichts neues wehr für dich seyn. Es wimmelt darin von Druck, und Schreibsehlern. Was für eine last ist es, ein Autor zu werden, und wie ist th möglich, daß wir einigen Ehrgeiz, Eitelseie der Lust darin sinden können?

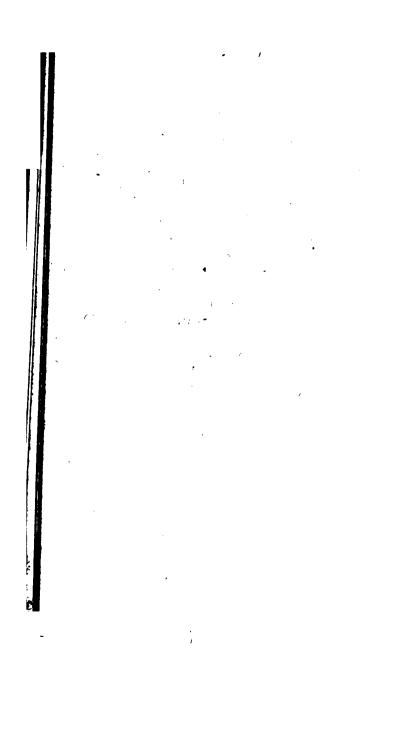

mugen gelefen, weil ich einen Saufen meiner menen Gedanken barin gefunden. Er bernft in unter anderem auf eine Stelle des Boltais n in feinen Berfuche über den Menfchen, Die mit einer Stelle Luthers in der vortrefflichen Berrebe feines Pfalters, an ber ich mich nicht mide lefen fann, febr übereinstimmt. bil die lettere abschreiben, damit du fie mit benfteren vergleichen fannft. "Ein menfch. Ab Berg ift wie ein Schiff auf einem wilden Deere, welches die Sturmwinde von den vier Dertern der Belt treiben. Dier ftoßt ber Aurcht und Gorge fur funftigen Unfall; dort fabrt Gramen ber und Traurigfeit von gegenwartigem lebel. Bier webt hoffnung "und Bermeffenheit von jufunftigem Glucke: "bort blast ber Sicherheit und Freude in ge-"genmartigen Gutern." Boltgire's Ausbruck ift Brofa gegen diefes Gemalde.

Schüte's Vergleichung ber romischen und griechischen Dichter mit den nordischen Barden wird dem herrn Nector nicht unangenehm senn. Binkelmann's Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Maleren und Bild-bauerkunst machen dem deutschen Genie in den schönen Lunsten Ehre. Ich habe diese bren Schriften für mich selbst ausgenommen, nehst einigen andern, von denen kunftig mehr.

3ch laufe jest ein Buch durch, deffen Li-

Ich weiß nicht, ob ich zu gut ober schlecht von dieser Arbeit denke, wenn ich t vielen Widerspruch vorstelle. Sollte ich gedrückt, gerüttelt und geschüttelt Maß erh ten, so weiß ich, daß ich es verdient ha Milch gab sie, da er Wasser forderte; Bter brachte sie dar in einer herrlichen Schac Sie griff mit ihrer Hand den Nagel und i ihrer Rechten den Schmiedehammer. In meine Seele auf die Starken! heißt es in d Liede Debord.

Es hat mit bem Druck fo lange gewäh weil keine Cenfur in Salle möglich gewesen erhalten, die daher in Berlin hat beforgt w ben muffen.

66. Un feinen Bruber, nach Riga. Ronigsberg, ben 9. Janner 170

Ich schicke dir einen Brief über D. Luthi ben ich unvermuthet vorige Woche hier gefu ben, von einem Moser, der eine Tragdi Arminius geschrieben hat, und advocatus p triae des Hochstifts Osnabruck ift. Sein Si im Französischen muß besser als im Deutsch seyn. Von seinem Trauerspiele kann ich m mig Gutes sagen; man findet darin einen se gedrehten Wiß und viele neue deutsche Wit ter. Sein Brief aber über Luther ist vorzu lich, und ich habe ibn mit ungemeinem Be gungen gelefen, weil ich einen Saufen meiner eigenen Gedanken barin gefunden. Er beruft fich unter anderem auf eine Stelle des Boltais re in feiten Berfuche über ben Menichen, Die mit einer Stelle Luthers in der portrefflichen Borrede feines Pfalters, an der ich mich nicht mude lefen kann, febr übereinstimmt. will die lettere abschreiben, damit du fie mit ber erfteren vergleichen fannft. "Ein menfch. "lich Berg ift wie ein Schiff auf einem wilden "Meere, welches die Sturmwinde von den vier "Dertern der Welt treiben. Dier ftoft her "Aurcht und Gorge fur funftigen Unfall; bort fabrt Gramen ber und Trauriafeit von ge-"genwartigem Uebel. Sier webt Soffnung "und Bermeffenheit von zufunftigem Glucke; "dort blast ber Sicherheit und Freude in ge-"genwartigen Gutern." Boltaire's Ausbruck ift Drofa gegen biefes Gemalbe.

Schufe's Bergleichung ber romischen und griechischen Dichter mit ben nordischen Barden wird dem herrn Rector nicht unangenehm senn. Binkelmann's Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Maleren und Bildhauerkunst machen dem dentschen Genie in den schonen Lunsten Ehre. Ich habe diese bren Schriften für mich selbst ausgenommen, nehst einigen andern, von benen fünftig mehr.

Ich laufe jest ein Buch durch, deffen Ti-

tel und Recension mich sehr betrogen hat; "Grundsähe und Anweisung, die Redner zu lesen." Ich dachte hier eine Anweisung zu sinden, besonders die alten Redner zu lesen; es sehlt uns noch an so einem Werke. Ben Durchlesung des Chrysostomus und ben der Critif seiner Ueberseher sind mir dsters Betrachtungen von der Art eingefallen, die ich in diesem Buche auseinandergeseht und entwickelt zu sinden hoffte. Es ist aber nichts als eine Redekunst, die aus den Alten zusammen geseht oder vielmehr gestickt ist.

Alle Anmerkungen des Winkelmann über die Maleren und Bildhauerkunst treffen auf bas haar ein, wenn sie auf Poesse und am dere Kunste angewandt werden. Die Odysset hat mir ein ganz neues Licht über die epische Poesse gegeben. Bodmer und Klopstock haben beide den homer gewiß studirt; sie haben ihn aber nicht anders als im Rleinen, im Detail verstanden nachzuahmen.

Der Vorwurf, den man ehemals den Grie den machte, daß sie die Kunste verrathen, gemein gemacht und entweiht hatten, trifft jest Frankreich. Ihm haben wir es zu danten, daß es keine Kunst mehr ift, Gespräche, Lust und Trauerspiele, und alles, was man will, zu schreiben. An so einem Trauerspiele, als dem Tode des Ajas, läßt sich acht Tage

wofthenes benm Geraufc ber Wellen, ubte, mglifch mit mir felbft zu reben.

Wenn es bir anaftlich fallt, als ein Lehrer beine Stunden anzuwenden, fo gehe als ein Bouler in Die Claffe und fieb beine Unmunbigen als lauter Collaboratores an, die dich unterrichten wollen; gehe mit einem Borrath son Rragen unter ihren Saufen ; fo wirft bu' bie Ungeduld ber Wiffbegierde benm Unfange ber Lection in dir fublen, und bas Machdene fen eines folden Schilers mit bir nach Saufe bringen, ber eine gange Gefellichaft pon Lebrern auf einmal veraleichen und überfeben fann. Werden dich beine Rinder als einen folden Schuler felbit erfennen, fo merden fie fic bald nach beinem Mufter bilden, und biefer Betrug wird fie bald geneigt machen, fich in einen Bettstreit mit bir einzulaffen. Die arosten Bortheile find allemal bon beiner Seis te. Du bift ber altefte unter ihnen , und eisen Ropf bober. Du fannft mehr lernen ale fe, weil du fo viele Lehrer baft, die bu gegeneinander balten fannft.

Wer von Rindern nichts lernen will, der handelt dumm und ungerecht gegen fie, wenn er verlangt, daß fie von ihm lernen follen. Rannst du sie durch dein Wissen nicht aufblaben, desso mehr Gluck für sie und dich, wenn sie durch deine Liebe erbaut werden.

Je mehr bu mir Duse jutraust, mein lies ber Bruder, desto genauer werde ich auf deisne Unterlassungssehler senn. Der hundertaugige Argus war ein Wensch ohne Geschäfte, wie sein Name ausweist. Es ist daher fein Ruhm, daß ein Zuschauer von einigen Dingen besser urtheilen kann, als die sie unter Sand den haben; und keine Schande für diese, ihre Dandgriffe nach den Beobachtungen eines Müßiggängers zu verbessern.

Rur Leute, die zu arbeiten wissen, kennen bas Geschenk der Ruhe, diese Gabe, diese Einsetzung, diese Nachahmung des Schöpfers. Die leersten Köpfe haben die geläusigste Zunge und die fruchtbarste Feder. Man darf nur eine allgemeine Kenntniß der Gesellschaften und der Bibliotheken haben, um zu wissen, wer am meisten zu reden und zu schreiben gewohnd ist.

Sluctliche Compilatoren zu fenn — barin befteht bas Berbienst eines Bayle und Montestquieu, und homer foll felbst einer gewesen
fenn, nach der Meynung der besten Kunstrichter.

Dixeris egregie, notum si callida verbum Reddiderit junctura novum —

Eine schlaue Verbindung von Wort und Wort, Redensart und Redensart, Empfindungen und Urtheilen — erlangt man dadurch bie Unsterblichkeit? und muß der Endzweck nicht

ben Mitteln gemäß fenn? beibe eitel und thoe richt.

Und boch fallt es uns muthwilligen Rinbern fo fchwer, fill ju figen. Berleugnen wir nicht baburch ben Rang, ben uns Gott angewiefen, und machen und ju gaftragern und Bibeoniten feines Staats, ba wir herren Infchauer und Auffeber ber Schopfung fenn felten ?

> 68. An feinen Bruber nad Riaa. Ronigsberg, ben 12. Rebr. 1760.

20

гú rš.

36 habe dir lange nicht ordentlich schreiben fonnen, und will es heute suchen nach. mholen. Ich werde erft einige Untwort auf bein lettes Ochreiben geben, und von mir 111 fibft anfangen. Du haft nicht nothig, in Beichniffen mit mir ju reben. Ich werbe bir nichts übel nehmen. Es ift eine Gabe, Ale bot kgorien zu machen und Allegorien auszulegen. es bie berieben fich auf einander. Ich babe bir er fom ber einer andern Gelegenheit geschrieben. er. bes Rachahmen und Rachaffen nicht eie Rerley ift. Das Berhaltnis, in bem ich mit meinen Arennden ftebe, ift gant anders als if das beinige, und vielleicht auch bas ihrige ge-1. gen mich. Du magft felbst Anlag nehmen th nachanbenfen. Wenn wir nichts als ein Spiel bes Bises baraus machen, fo uben wir une Je mehr bu mir Muße jutraust, mein lieber Bruder, besto genauer werde ich auf beine Unterlassungsfehler senn. Der hundertaugige Argus war ein Mensch ohne Geschäfte,
wie sein Name ausweist. Es ist daher kein
Ruhm, daß ein Zuschauer von einigen Dingen
besser urtheilen kann, als die sie unter Sanden haben; und keine Schande für diese, ihre Handgriffe nach den Beobachtungen eines
Müßiggängers zu verbessern.

Rur Leute, die zu arbeiten miffen, kennen das Geschenk der Ruhe, diese Gabe, diese Einsetzung, diese Nachahmung des Schöpfers. Die leersten Röpfe haben die geläusigste Zunge und die fruchtbarste Feder. Man darf nur eine allgemeine Renntniß der Gesellschaften und der Bibliotheken haben, um zu wiffen, wer am meisten zu reden und zu schreiben gewohnt ist.

Studliche Compilatoren zu fenn — barin befieht bas Berbienft eines Banle und Montesquieu, und homer foll felbst einer gewesen fenn, nach ber Mennung ber besten Runstrichter.

Dixeris egregie , notum si callida verbum Reddiderit junctura novum —

Eine schlaue Verbindung von Wort und Wort, Redensart und Redensart, Empfindungen und Urtheilen — erlangt man dadurch die Unsterblichfeit? und muß der Endzweck nicht

Acht bengt und; und diese Demuthigung giebt Unserem Geiste Krafte und macht und zu Wenungen aufgelegt, die ein gerad und fielf venkender Philosoph nicht nachzumachen im Brande ist.

Das zweite ift bein Urtheil über Wagners triedifche Grammatif. Beift bas urtheilen lieber Bruder: "fie ift fonft febr aut, und Sam gur Unleitung jeder Sprachlebre denen, aber etwas ju furz und ein bloßes Berippe; "ich ziehe Dullere vor"? Deines Births Urtheil ift ein wenig feiner, fieht aber nach eben dem Bilde und der Ueberschrift aus, und ift ber verbefferten Ausgabe eines Buches weich, bas niemals aut werden fann, wenn ts auch gehnmal verbeffert ausfame, weil es im Bufchnitt verdorben ift. Wir wollen nur b aufrichtig fenn und befennen, baß wir alle ben nicht fart genug im Griechischen find . m diefe Grammatik zu verfteben; und baf fich ein Buch fcwer Rindern erflaren latt. bem man felbft nicht gewachsen ift. Ein Ochuler fann fich ben einer maßigen Luft und Sa. Nigfeit mit Mullers Grammatif felbft helfen one Braceptor.

Wenn wir alfo einen Schuler fragen mochten: welches Buch gefällt dir beffer? fo wurde er fich unftreitig fur dasjenige erklaren, bas ihm am leichteften mare. Denn alle Schun

in einem bamifchen Wis, ber Wahrheit u Liebe ber Pflichten aufopfert, um! fich bint bem Schirm figeln ju fonnen; gewöhnen ut an Verdrehungen, Doppelfinn. Ich habe b fo nothiger gefunden, diefe Erinnerung b gu thun, weil ich febe, daß flugere Leute fi nicht ichamen, meine Tadler und Nachfolge beibes auf eine nicht ju geschickte Urt, fenn. Es gehört alfo ein machfames Aluge a fein eigen Berg sowohl als die Gegenftande mit denen man ju thun hat, und nicht ei bloke Geschicklichkeit, Andern nachzuspotte Einer fann fich Frenheiten aus Leichtfinn ne men, und fich bas Exempel eines andern gu Mufter ftellen, beffen Erfenntnig und Gefu noch fur ihn ju ftart ift. Es ift uns befo len, alles ju prufen und das Gute nur a gunehmen. 3ch halte es nicht fur nothia bir die Fehler in beinen Unspielungen ju en becken. Mennst du, baß es eine Rurzweil it folde Schuler vor fich ju haben, die ju fchla ria find, geistliche Dinge zu boren, und b man årgert, wenn man auf eine geiftliche A bavon mit ihnen reden wollte, daß man fil ju irdifchen Bildern herunterlaffen muß, wen fie einigen Begriff davon haben oder einig Luft bagu bekommen follen. Wir fonnen ba Berberben unferes Rachften nicht feben, ol ne an unfer eigenes ju benten, und diefe Ruc

icht bengt und; und diese Demuthigung giebt unserem Geiste Krafte und macht und zu Wendungen aufgelegt, die ein gerad und fielf benkender Philosoph nicht nachzumachen im Stande ist.

Das zweite ift bein Urtheil über Wagners griedifde Grammatif. Beift bas urtheilen lieber Bruder: ,,fie ift fonft febr gut, und fann gur Unleitung jeder Oprachlebre dienen, aber etwas zu furz und ein bloßes Berippe; "ich ziehe Mullers vor"? Deines Birthe Urtheil ift ein wenig feiner, fiebt aber iach eben dem Bilde und der Ueberfcbrift aus, ind ift der verbefferten Ausaabe eines Buches ileich, bas niemals gut werden fann, wenn 8 auch gehnmal verbeffert ausfame, weil es n Bufdnitt verdorben ift. Wir wollen nur aufrichtig fenn und befennen, baß wir alle ren nicht farf genug im Griechischen find m diefe Grammatik ju verfteben; und baf d ein Buch fcwer Rindern erflaren lagt. em man felbft nicht gewachsen ift. Ein Schuer fann fich ben einer maßigen Luft und Ra. igfeit mit Mullers Grammatif felbft helfen hne Vraceptor.

Wenn wir also einen Schuler fragen nochten: welches Buch gefällt dir beffer? so vurde er fich unstreitig für dasjenige erklaren, as ihm am leichtesten mare. Denn alle Schun

ler haben guft ju lernen, und Bequemlich teit, mit leichter Dube ju lernen. Diefe Denkungsart ichickt fich fur feinen Lebrer , ber feine Somnafiaften abbarten will , und baber felbit die Schwierigfeit nicht achten muß. Wenn Lehren aber in nichts anderem besteht, als, baf ich ein Benfum meinem Untergebenen auf gebe, bas er ohne meine Mube fich einpragen muß, fo ift Duller und Gottiched ein bor treffich Muffer, bas Lehrern und Schulern nicht fauer mirb. Ein Gerippe muß trocken und bem Beficht unangenehm fenn, von Abern, Sebnes und Rleifch entblogt; widrigenfalls ift es ein Mas ober guber. Diefe burren Knochen muß eben ber Beift bes Lebrers befleiben und befeelen. Das ift viva vox im Unterricht, eine Cochter einer lebendigen Er fenntnis, und nicht wie vox humana, ele ne Orgelpfeife. Grundliche Ginfichten find nicht leicht; fie muffen gegraben und geschöpft werben. -

Den 19. gaffnacht.

Wir fepern heute Fastnacht, mein lieber Bruder. Gott lasse auch diese Zeit an dir gesegnet seyn, und heilige auch einige Augenblide deiner Tage dem Andenken unseres Wittlers und Fürsprechers. Ich habe dir mit letter Post nicht schreiben können, weil ich eben

mit meinen Briefen an Hrn. Arend B. few ig wurde. Dein Bater wartet mit Schmerjen auf Briefe von dir.

Ich findire jest mit viel Nahrung fur mich Bengels Zeigefinger über bas neue Teffament. Diefer Autor hat einen alucklichen Ausdruck in Sinnspruchen; einer berfelben ift: Te totum upplica ad textum; rem totam applica ad te-Biff ein Vorteen mehrteer in Diefer Sentent. Das tife muß bas lette fenn. Je mehr ber Chrift rfennt, daß in diesem Buche von ibm gebrieben fieht, befto mehr wachst ber Gifer um Buchftaben bes Wortes; bie Rritif ift eis ie Schulmeisterin zu Chrifto; fo balb der Glaue in und entfteht, wird die Magd ausaefto. en und das Gefet hort auf. Der geiftliche Rensch urtheilt dann; und fein Geschmack ift derer, als alle pådagogische Regeln ber bilologie und Logif.

Der Titel dieses Werks verdient, daß ich in hersete, weil der Autor den Inhalt sehr enan beschrieben hat. Gnomon novi testamenti in quo ex nativa verborum vi simpliitas, profunditas, concinnitas sensuum coesutium indicatur, opera Jo. Alb. Bengei. Tubing. 1742. In der Vorrede führt der luter einen sehr merkwürdigen Ausspruch untes kuther an, der von dem philosophischen leiste dieses Mannes ein Zeugniß giebt: Ni-

hil alind esse Theologiam nisi Grammaticam in spiritus sancti verbis occupatam. Diese Erklärung ist erhaben und nur dem hohen Begriffe der wahren Gottesgelehrsamkeit adaquat. Das Pathetische und das Affectuose in der Schreibart der Bucher des R. B. ist Ein Gegenstand; ra in oder das decorum der andere. Bon dieser Seite hat man wenig Ausleger; und in dieser Betrachtung ist dieses Werk ein Hauptbuch. Argumenta haben Ausleger genug; affectus und mores gar keine oder sehr wenige gehabt.

69. An feinen Bruber nach Riga. Ronigsberg, ben 24. Darg 1766.

Ich bin heute Gott lob mit ben 19 Erw gobien bes Enripides fertig geworben und bet Sophofles wird kunftige Boche mit Gottes Hulfe meine Arbeit vor dem Feste beschließen. Bengels Gnomon habe ich auf gestern zu haw se gebracht, da ich heute das nene Testament wieder angefangen. Du siehst, mein lieber Bruder, wie ich dir immer von meinen Goschäften Rechenschaft gebe; ich wünschte eint gleiches von dir. Sind deine Schularbeiten so trocken? Der Bauer mit dem Pfluge if eben fein Beobachter; der Landmann aber, der ein Wirth ist, kann ohne Naturkunde nickt fortkommen, und erwirbt sich bald mehr all

billiger, als bas ich bie Reifetoften trage, die ichont lange abgeschrieben find ? Thun fie geruhig ben Schritt, ben Sie fich vorgefest; ich werbe Ihnen nichts in ben Weg legen. (Man rebet von ets nem tunftig en Schritte, ich nannte bie Frenheit, meine Rechnung zu forbern, bie ich mir nahm, alfo.) Reiner nehme ben ans bern in Ansprache, so find wir ganglich geschieben.

:

Du wirst jest vermuthlich alle meine Saten erhalten. Ich vertraue dir die Verwahtung meiner Bucher; sorge also bafür auf des Best &.

Unfer Buchlaben hat enblich bie Ernbte ber esten Deffe erhalten; ich werbe bavon auch fir ench etwas aussuchen.

Leffing's Fabeln habe ich gelesen; bas er te Buch berselben ift mir eckel gewesen. Die thone Ratur scheint baselbst in eine galanie verwandelt zu senn. Seine Abhandlungen ind mehr zum Ueberdruß als zum angenehmen Interricht philosophisch und wisig. Es sind Sticheleven auf Ramler unter dem Artisel von batteur; er ist der mehr ecke als feine Runstricker. Der Tavel des la kontaine geht ihn pleichfalls an, von dem Ramler ein großer Bartengänger ist. Wenn Lessing den Lasontaitet tavelt, so greift er, ohne es zu wissen, seider eigenen Grundsähe Anwendung an. Lasontaine ist beswegen so plauderhaft, weil er bie Individualität der Handlung zur Intuition

lich thun, um den Vater nicht eher als im Wothfalle zu beunruhigen. Du kannst leicht erachten, wie viel mir sowohl als dir daran gelegen ist, daß ich nur weiß, wie viel ich schuldig bin, und daß ich darnach gewissermassen meine jesige und kunftige Lebensart einzurichten habe. Laß dir diese Sache bestens empsohlen seyn.

## 70. Un feinen Bruber.

Ronigsberg, ben 12. April 176a.

Mein lieber Bruder, Gestern unvermuthet beinen Brief erhalten. Du heurtheilst' mich unrecht, wenn du ben mir ich weiß nicht mas für Unruhe zum Voraus sesest. Ich bin ger faßt auf alles, was Gott schieft, und ich kann über keinen Mangel klagen. Gesundheit, Arbeit und Freude sind das Rleeblatt meiner Tage.

Bielleicht bift du neugierig, ben Inhalt von hrn. Arend's Antwort zu wissen. hier ift fie:

Mein herr, ber willtuhrlich formliche Abschied, ben Sie von hier genommen, (foll heißen: ben Ihnen mein Bruber geschrieben) und worauf, wie Gie fagen, mein Stillschweigen bas Siegel gebrückt, mag bie Quittung aller Berbind lichkeiten senn, bie jemals unter uns gewesen Mit meinem Willen haben Sie die Reise nach England in meinen Geschäften gethan, und was ift woff

billiger, als baß ich bie Reifekoffen trage, die school lange abgeschrieben sind? Thun sie geruhig ben Schritt, ben Sie sich vorgesett; ich werde Ihnen nichts in ben Weg legen. (Man rebet von etwem kunftig en Schritte, ich nannte bie Frenheit, meine Rechnung zu fordern; bie ich mir nahm, alfo.) Reiner nehme ben and bern in Ansprache, so sind wir ganzlich geschiebes.

٠.

Du wirst jest vermuthlich alle meine Saden erhalten. Ich vertraue dir die Verwahtung meiner Bucher; sorge also bafür auf bas Beste.

Unfer Buchlaben hat enblich bie Ernbte ber letten Meffe erhalten; ich werbe bavon auch fur euch etwas aussuchen.

Leffina's Rabeln babe ich gelefen! bas era le Buch berfelben ift mir ectel gewesen. Die done Ratur Scheint bafelbft in eine aalane e verwandelt ju fenn. Seine Abhandlungen ind mehr jum Ueberdruß als jum angenehmen Interticht philosophisch und wikia. Es find Stichetenen auf Ramler unter bem Urtifel von Batteur; er ift ber mehr ecfle als feine Runfttichter. Der Tabel bes la Fontaine gebt ibn ileichfalls an, von bem Ramler ein großer Bartenganger ift. Wenn Leffing ben Lafontaine tabelt, fo greift er, ohne es zu wiffen, feiner eigenen Grundfage Unwendung an. Lafontaine ift beswegen so plauderhaft, weil er die Andividualität der Sandlung jur Intuition

bringt, und nicht, wie Leffing, ein Miniat Maler, fondern ein Eriabler im rechten T fande ift. Geine Gedanken, warum Thi gebraucht werden , und der größte Theil ner Begriffe find im Grunde falfc und nic als Einfalle: und ber Rabulift fafelt in Worrede und dem Unbang auf gleicher len Es ift fast feine Babel, über die man nicht t Sitel fegen tonnte, den Antonin feinem 9 che gegeben : de se ipso ad se ipsum. fes Gelbit ift die Starte sowohl als Scht che biefes Autors. Wer ihn mit Ruten le und bon ihm lernen mill, ber muß ibn : mehr Gleichaultiafeit ansehen, ale er ben Bi Bebe bem ber folche Ropfe nach men will! Webe bem, ber fich unterfieht, anzugreifen, ohne fich einer Ueberlegenheit : Recht anmagen ju fonnen! Weil ich gefebe baß bu auch ein gar ju übereilter Bewunde bon Leffing bift, fo babe ich bas nil admir bon Dorag entgegensegen wollen.

71. Un 3. G. Linbner nach Riga. Ronigeberg , ben 12. Upril 17

Geehrtester Freund, Gott gebe, daß C bas Best in Fried' und Freude juruckgelegt i ben. Ben gegenwartigen gauften ift uns b Andenten jenes Rrieges lebhafter als sonft wefen, des wunderbaren, da ein Tod b

Ich bin übrigens Gott Lob gesund, mein ber Bruder, und fülle täglich wie ein Schnitzen meine Hand, ober wie ein Garbenbinder winen Arm. Ich habe heute die Geschichte bileams, dieses großen sprischen Dichters, in Grundtert gelesen, und werde das 4te Buch in Grundtert gelesen, und bei der Grammation warten auf mich, in denen ich den Anding gemacht, und die ich bloß lesen will, im alle Schulgerechtigkeit zu erfüllen, und in wenig zubereitet den Vater Schultens brau- ien zu können.

Die Aristophanes bin ich auch acht Tage Riber fertig geworden als ich meine pensa berrechnet. Der Defiod lauft mir wie Baf-. Er verhalt fich jum homer wie Jafob ju fau. Das Recht ber Erstgeburt zwischen Diein beiden Erzvatern der griechischen Dichtfunft teben fo fcmer zu entscheiden. Er bat eine Einfalt und Unschuld, die ihn antifer macht els ben Beldendichter; in diefer Einfalt ichim. mert aber jugleich eine Cultur, die ihn um ein Jahrhundert an verjungen icheint. Geine Berfe und Tage haben einen größeren Entmuf, als ich bisher gewußt. Ein ungerathe. Ber Bruder bat ibm die Feder dazu geschnitta, ben er auch in den feurigsten Stellen nicht. ers als feinen febr albernen Versa nennt.

Ichfeit, als Boileau durch den Schimpfnamen eines hofmanns erhielt, der feine Bewunderung über eine gluckliche Stelle durch Schmähn Worte fehr lebhaft ausdrückte. Sein Spfiem begreift Acerdau und Schiffahrt in sich; Sittenlehre und Aberglauben. Ein Glaubens. Sitten-Buch und ein Ralender; was für ein zusammengesetzes Compendium! und was für eine Bauart gegen unser Cellen, und Fächerwerf!

Gott laffe beine Pfingstarbeit gefegnet fenn, und gebe bir Krafte, und Willigkeit, folche zu brauchen. Genieße bes Sommers so gut bu kannst, mein lieber Bruder, und laß dein Gemuth, wie die Ratur, im Fenerkleide praugen, in festlicher, in heiliger Freude und Deiterkeit. Was fur ein geheimnisvolles, gluckliches Leben giebt uns die Weisheit von erster hand! Spiel in der Arbeit, Arbeit im Spiele, wie ein Rad im andern Rade nach dem Gesichte Ezechiels.

73. An J. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, im Drai 1760.

Sochstauchrender Freund, meinen herzlichen Dank fur die überschieften Sachen zum Boraus, die alle nach Bunsch angefommen find. Es thut mir leid, daß Ihre Muhe weiter ge-

jangen, als meine Zumuthung gewesen. Aleis was hr. Berens sich gefallen läßt, ist mir lieb. Die Bucherschränke habe ich mit se is nem Gelde bezahlt und sie sind zur Stube, aptirt. Ich bitte um nichts als um freyest Anartier.

Meine jetige Sorge ift bloß, wie ich den Bentateuch bald zu Ende bringe und in die fleinen Propheten komme. Ich freue mich berzlich, daß ich wegen meiner Sachen und ber damit zusammenhängenden Angelegenheit ins Reine gekommen, damit ich von allen Verwicklungen so fren, als möglich und nöthig, ein kann. Ein kluger Gebrauch des Gegenwärtigen überhebt uns der Sorge für das Zusünftige. Briefwechsel und Bekanntschaften, sie zerstreuen, wurden mir die jetige Gelezienheit zu erndten beschneiden. Ich sehe die helber reif und weiß, wenn Andere noch, ich veiß nicht wie viel, Monate zur Arbeitszeit ablen.

74. An feinen Bruber, nach Riga. Königsberg, im Mai 1760.

... or. Buchholz hat mir beinen Brief nicht weifen wollen, fondern nur contenta baraus borgefagt, und einige fatechetische Gewissensbragen an mich gethan, zu benen bu ihm Unlag gegeben haben mußt, aus benen ich

aber nicht klug babe werden können: 1. Worten mein Unglud bestände, das ich dort geshabt hätte? Ich weiß von nichts als von dem Glud, alle ersinnliche Freundschaft und Liebe in und von einem Hause genassen zu haben, das seine Wohlthaten mit einer Quittung aller ferneren Verbindliche keiten gekrönt. 2. In welchen Studen ich mich feindselig gegen dich bezeigt? Mit meinem Wissen und Willen nicht anders als im Bekenntnis der Wahrheit, die ich mit Ernst und Scherz, suß und bitter, geredet und gesschrieben.

Dein Gedicht habe ich gelesen und bankt dir herzlich fur die Mittheilung. Einige gute Buge barin ersehen nicht den Mangel der Feile. Das Schwere und Erhabene ist nicht für dich; bisher noch mehr Schwulst als Natur. Ich bewundere deine Biegsamkeit in die Fesseln des Reims und Metri, und wunschte eine gleichsormige in fanftere und leichtere Bande, als Splbenmaß und Reimtlang immer für mich gewesen.

75. Un 3. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, ben 13. Jun. 1760.

Beehrtefter Freund, heute habe ich Dero Brief erhalten, auf den ich fcon vorige Poft gewartet. Wir haben in ziemlicher Zerftrew

ig bisher in unferem Saufe gelebt. Dein later ift hierin junger geworden als ich, und wine Dufe verliert auch nicht viel baben. weute Sottlob den Jefaias ju Ende gebracht ab ben Geremigs angefangen. Er forbert ite Sie feben, bas Werk meiner Sanbe. Die bifforischen Bucher und erften Propheten be ich mit ziemlicher Genquiakeit lesen fonm: jest aber ift fein Salten gewefen; ber te Evangelist bat mich mit sich fortgeriffen ich den Buchstaben, wie ein mit bollen. Begeln auslaufendes Schiff bas Land, barüber ms bem Genicht verloren babe. Den Sag we der Hochzeit brachte ich eine kleine Ab. undlnng uber ben Ginfluß ber Sprache gu Inde, die die unverdiente Ehre haben wird, morgen in unserem Intelligenzblatt an then. Ich-gebemit meiner Beit fo farg um, us ich nicht einmal die poésies diverses hae lefen wollen. Bas Michaelis betrifft, fo fanbe ich, daß Sie einige fritische Gedanken ber diesen Autor, die ich nach Riga geschickt, verden gelefen haben. Bermuthlich wird 36. en auch ber Entwurf ju meinem griechischen btudio augekommen fenn ; diefes darf ich jest ur ale einen subordinirten Zeitvertreib anfe-Unter den alten Sittenspruchen haben ir des Theognis febr gefallen. 3ch bin jest I Theofrit, mit bem ich die poetische Claffe

zu schließen gebenke, weil hippokrates auf n wartet, von dem ich eine kostbare Edition hascht fur 33 gl. Diese Rinderspiele hat Gott gegeben, um mir die Zeit seiner Ersch nung nicht lang werden zu lassen. Meine r te Arbeit, die niemand sieht, ist der Be meines Baters, ihn nicht in seinem Alter verlassen — der Gottes Arm verfündigen i ge Kindes Kindern!

36 bin burd Dero Radricht von mein Bruder, geehrtefter Freund, berglich gebe worden , fo fehr ich auch auf Gottes Dein dung gemiffermaßen zubereitet gemefen. Diefe våterliche Buchtigung wolle fo gut zu u nem und berienigen Besten, Die baran El nehmen, als zu feinem eigenen gedeiben. habe ihm niemals mit meinen Ungelegenhei beschwerlich fallen wollen, (mid dieses zu th auch nicht nothig gehabt; weil er mit den fe gen to gurudhaltend gegen mich gemefen. Wo er alfo die finfteren Eindrucke von meinem Od fale gefogen, weiß ich nicht. Auf meine Bri fann ich mich berufen, die mehr nach Ri benol riechen, ale meiner Gefellen ibre. wurde der undankbarfte Menich unter Sonne fenn, wenn ich im geringften uber n ne jebige Berfaffung in meines Baters Da flagen wollte; (ben himmel verlange ich ber Erbe nicht; benn im bergen, ift bimm

genug auch in ber argffen Welt. ) Unenbiich infrieden fann ich mit bem IlnBaanae meiner auswartigen Ungelegenheiten fenn, und ich babe wie ein trunfener Menich barüber gejauchtt. Unendlich gufrieden über bie Denfungsart berfenigen Loute, mit benen ich ju ihun gefigbe. Ralls Sie alle meine Briefe an ibn butchlet fen follten, murben Gie nichte ben bem fine ben, mas ihn bennrubiat. Rach ber Mailt labe ich fie lieber als traend andere Met. foen auf ber Belt, und ich fcbreibe auch an meinen leiblichen Bruber nichts, bas fie nicht boren burften, wenn es abgefangelt murbe. 36 babe ibn immer gebeten, baß er fich um nichts befummern mochte; bag meine Cachen ibn nichts angingen; und um befto ficherer biefe fremten Gebanken von ihm und bon mir in unferem Briefmechfel ju entfernen, babe ich bennahe affectirt, lauter gelehrte Boffen und insbesondere ein Journal meines jegigen Studirens ihm ju liefern, und ihn immer um atta scholastica bafur erfucht, ibn zugleich zum Meiße, gum rechten Rleife aufgumuntern, mb an meinem eigenen Erempel zugleich zu khren, wie felbiger gefegnet ift, und wie ber, b bat, immer mehr empfångt.

Wer glaubt, baß Gott fo fehr gurnt, und infere unerfannte Gunde ins licht vor fein Ungeficht fiett? Was wir nicht fur Gunde halten, das braucht feine Vergebung. Dief Wahn ist ein Schlaftrunk, der unsern Fa beschleunigt, Wohl dem, der so fällt, daß i wenigstens davon auswacht, und sich vor so der Betrübnis der Seele hüten lernt. Jeren VIII. 12.

Gott mag fich feiner annehmen! Ich win be burch meine Berüberkunft, die er sich wunsch gein leiviger Eroster für ihn senn. Was tol nem ihm meine Briefe helfen? Der Buchstab, wurde ihn immer mehr tobten, je mehr i bemselben nachgrübelt ohne den Geist, m dem ich sie schreibe, und mit dem er sie am lesen sollte. Gott schenke Ihnen, geliebtest Freund, Mitleiden und Geduld mit seine Schwachheiten. Eragen Sie die Last, die Innen Gott aufgelegt hat, und nehmen Sie sie seiner an, nicht, nach Ihrem guten herzen sondern mit Weisheit in der Furcht des herri

76. Un 3. G. Einbner, nach Riga.

Ronigsberg, zu Enbe bes Junius 1766

Ich wiederhole meine Bitte, in Ansehunt meines Bruders nichts zu verfaumen, und bi Bormundschaft, die Sie in Ihrem lette Briefe fremwillig übernommen, gewissenhatzu vollenden. Sollte es an Ausbrüchen fel sen und die stumme Schwermuth anhalten so tangt der Trost nicht: Es wird sich scho

geben. Mein Vater ift mit seiner Zuruckkunft sehr zufrieden. Das gemeine Beste besiehlt eben die Maßregeln. In gewissen Falku bin ich ein so eifriger Anbeter des Pubkums, als Jehn des Baal. So gewissenhaft bin ich auch nicht, oder so blode, daß ich mir sicht eben das Recht zutrauen sollte, ihn uns im Amt zu bringen, das Sie gehabt haben, ku in dasselbe zu helsen.

Der Prof. Eioqu. Ord. liegt auf den Tob. In. D. B. giebt seine Stimme dem Prof. H. Dit lauson mir gestern erzählte, 1. weil er Me Extraordinarius ein Necht dazu hat, 2. weil es der Mann nöthig haben soll, 3. weil die den schlechtere Leute gehabt, die diesen beken befleidet.

Ift mein Bruder fein Schulmann — ein ihre Practicus wird hier nicht fragweise, sondern ern entscheidend urtheilen können — so lassen die diese Gelegenheit, die Ihnen Gott giebt, icht vorbengehen, nach Ihrem Glauben, und icht nach Zweiseln zu handeln, und der deule zu geben, was der Schule gehört, der reundschaft, was der Freundschaft gehört.

Un meines bloben Bruders Nachrichten erde ich mich nicht kehren, sondern meine teise hangt lediglich von dem letten Bescheise seines Eurators ab. Ich beklage Sie, pehrtester Freund, eben so sehr als meis

'nen Bruder, und Sie beide mehr als mich felbst.

77. At 3. 6. Linbner, nach Riga.

Dietau, ben 4. Mug. 1760.

Dochquehrender Freund, Ich habe in Grun hof mit Ochmergen eine Erflarung bon meb nem Bruder und einen Brief von Ihnen er wartet. Beil es mir ba nicht gefiel und meine Ungeduld nach Antwort zunahm, fo bin ich borgeftern hier angelangt. Wollte in eine Stw be bier einmlethen, erhielt auch bon bem herrn Rifcal bie gutige Unerbietung, in feinem bas fe mich aufjuhalten ; auf bas ernithafte Ber-Achern bes Orn. Doctors ift es mir lieber at wefen, ben ihm einzufehren. Rest fite ich bier auf Radeln, und wenn mein Bruder die geringfte Empfindung von der Uflicht bat. Tein Berfprechen ju halten, ober bas gering-Re Mitleiden mit meiner Berlegenheit und ber gangen Berfaffung meiner Wallfahrt, fo wirb er fo flug und bacmbergig fenn, mich nicht las ger aufzuhalten.

Sie wiffen die Abrede, hochstruchrender Freund, die ich mit Ihnen in Anschung seiner genommen. Sie haben alles gebilligt; jest muß ich darauf dringen, daß alles erfutt werde. Acht Tage famen Ihnen selbst zu lang vor, und ich habe diesen Termin aus Schwa-

be so lange angesett, um die Beschuldigung: neiner heftigkeit nicht aufzurühren. Uebermorsen sind es vierzehn, und ich bin eben so weit. du meinem und Anderer Berdruß habe ich weder kust noch nothig zu leben. Ich wunschete, das mein Bruder auch so menschlich dachete: Weix Gemuth leidet sehr durch Entzieshung der Rahrung meines Tagwerfs.

Es ift mir gleichgultig, ob ich allein odet in Gesellschaft meines Bruders heimkehre. Ich will mich seinem Willen unterwersen, sobalder mir selbigen offenbaren wird. Meines herzens Mennung über seinen Zustand habe ich ihm entdeckt und nichts von dem vorenthalten, was mir die Wahrheit in den Mund gelegt. Neinen Rath habe ich ihm eben so wohlmensend und frenmuthig gegeben. Kennt er beseste Zeugen und Rathgeber, so thut er gut, ihre Parten zu ergreisen. Mir ist an seinem Bohle mehr als an meinem Urtheile gelegen. Bin ich auf das letztere eigensinnig, so macht mich die Liebe des ersteren dazu.

78. In 3. G. Lindner, nach Riga. Mietau, ben 22. Sept. 1760s

Detzlich geliebtestet Freund, meinen aufrichtigsten Dank zum Boraus für die Erfüllung Ihres gutigen Versprechens. Ich nehme Ihre Treue in Besorgung des Abschiedes für Demann's Schriften III. Ib. meinen Bruder als ein Siegel zu allen der Beweisen der Frenndschaft an, die ich in al Ien Fällen so viele Jahre von Ihnen genossen habe, und finde darin zugleich eine Gewähr leistung auf die Zukunft, daß kein Contral von Umstände, kein Betrug von Vorurtheiler und Leidenschaften unserem gemeinschaftlicher Wechsel Abbruch thun wird.

Daß mein Wille ftete geneigt gemefen, bi Sould der Kreundschaft in Rath sowohl all in That Ihnen abzutragen, bas weiß ich, und verfichere Sie bavon auf bas Buverlagia fte, im Kalle Gie barüber einige 3weifel be gen mochten. Der bas Berg bat, jemanbet zu rathen, wird die geringere Gefahr unt ben finnlichen Beweis von Thatigfeit gern an fich nehmen, falls er von feiner Ungeschicklich feit im erften nicht abgeschreckt wirb. meine Denfungeart nicht gefällt, ber wird fid gewiß noch weniger meine Sandlungen Fruchte biefer Burgel gefallen laffen. 94 fann mir aber nicht ohne Grund fcmeicheln, daß ein foldes Difverftandniß unter uns we ber Statt gefunden hat, noch Statt finder wird.

Da ich jest die Nachricht von der Befrep ung meines Bruders habe, so ift der Zwed meiner Reise erfüllt. Ich bin daher reisefer tig, ungeachtet mein Bater mir hat anrathen vollen, die Gesellschaft meines Bruders abzuvarten. Auf seine Grunde habe ich so gut,
ils ich gekonnt, geantwortet; mein Bruder
vird sich übrigens das Benspiel meiner Gillertigkeit nach Beschaffenheit der Umstände zu
Rut machen.

Ach, daß der Fuhrmann da mare! Ich habte fberall Beimweh, wie ein Schweiger-

79. An 3. G. Linbner, nad Riga. Ronigsberg, ben 22. Oct. 1760.

Berglich geliebtester Freund, Ich habe sosleich nach meiner Ankunft Ihnen Nachricht ion berselben gegeben, die Sie vermuthlich verben erhalten haben. Meine schlimmen Auen haben mir erst vorgestern erlaubt wieder mezugehen; sie sehen sich nach meinem Bruer mude, ben ich erwarte, ohne zu wissen, b und wann er abgereiset. Gott begleite ihn mb bringe ihn balb und gesund in unser Saus.

Ich habe aus Eurland einige fehr brauchjare Bucher für mich mitgebracht, die ich
jum Theil spottwohlseil aus Mitleiden mitjahm, von denen ich mir aber jest desto mehr Rugen verspreche; z. B. Bischofs Cadmus,
tine sehr nügliche Grammatif, wo in einem Daufen Spren einige sehr allgemeine und applicable Ideen anzutreffen; ich durchblättere ihn jest. Altings orientalische Sprach-Synopsis, ein klein grabisch Compendium, zu dem ich hier noch ein besteres, zugleich über die tur tische Sprache, erhascht; Fah ioii Col. Apocr. W. T. worin sehr viele gesehrte Anmerkungenze. Diese Woche bin ich schon Tester von zwerschonen Ausgaben des Pindar geworden, und einer prächtigen des Aeschnlus. Ich ersuche Sie, liebster Freund, ben dieser Gelegenheit, für meinen griechischen und morgensändischen Geschmack gleichfalls zu sorgen. Platons Werte möchten besonders eine angenehme Bente für mich seyn. Giebt Gott Augen wieder in ihrer Stärfe, an Arbeit soll es ihnen nicht sehlen.

Vorige Woche habe ich unter einem Rrantervorhange einige vermischte Anmerkungen über
die Wortfügung in der franzosischen Sprache
zusammengeworfen, auf beren Gluck ich neugierig bin. Für dren Stellen bin ich etwas
besorgt. Die erste ist schon in Gedanken geandert. Die zweite betrifft die Kirchenmusst
unserer hiesigen Colonisten, und zur Schutschrift derselben habe ich schon ein Sendschreiben an ein Frauenzimmer halb fertig, in dem
ich theils Voltaire's Epitre à Uranie, theils
Destens an Doris im Zuschnitt folgen werde.
Die lette geht die Mémoires de Brandebourg an.

Der P. de S. S. ift im zweiten Thelle feiner

werfe fo geschändet, daß ich denfelben hoch weniger als den ersten recht anzusehen Lust habe. Man darf nur einige Schriftseller mehr hören, um unsere gute Mennung von ihnen zu verlieren; so wie es andere giebt, die man gleichfalls mehr hören muß, um eine gute Mennung erst von ihnen zu erhalten. Iene sind Wolfen anstatt Gottheiten; dies haben Fleisch und Blut, und bieten sich dem Urtheile des gröbsten Sinies dersenigen an, die an ihrem Leben zweiseln.

go. Un J. G. Linbner, nach Riga. Königeberg, ben 3. Rov. 1760.

Derzlich geliebter Freund, Ich habe eben ben Postag nach Eurland expedirt, ben ich so lange aufschieben muffen, und bin recht sufrieden, diese Arbeit abgelegt zu haben. Wein Bater will noch an Sie schreiben mit seiner Sand, was mein Bruder entworfen. So wenig ich also Zeit übrig habe, so will ich boch diese Gelegenheit nicht vorbengeben laffen, etwas benzulegen.

Mein Bruder wird schlecht fortsommen, wenn er fich nicht andert, und nicht die guten Tage in seines Vaters Hause finden, die er ben Ihnen gehabt, weil er hier immer vor Ungen sen sen muß und scharfe Augen und freche Bungen zu Aussehern hat. Ich habe Sie von

einem Sausfrenze entlebigt , und meinem al 1 ten Bater und mir eine Muthe aufgebunden, Gefunder ift er als ich, dem Appetit und Schlafe nach. Auch Munterfeit genug in feiner Unthatiafeit, aber fo bald es zur Arbeit fommt, fcwer und mude. Ein junger Menich, ber nicht Luft hat, felb ft auf fich Achtung ju geben, und die Schule bes Umganges meibet, muß viele Unanftandigfeiten fich an gewöhnen und in feinen Gewohnheiten bart nackig werden. Ich muß rauh gegen ihn fenn um mir im Unfange nichts zu vergeben, und babe eben so viel Ueberlegung nothig, pfindlich ju thun, als gleichgultig ju fenn. Am Ber mir giebt es in unferem Saufe noch mehr Steine des Unftofes, an denen ein harter Ropf fich uben fann, wenn er Luft hat, weich pber blutig zu werben.

Ben allen diesen Umständen können Sie leicht erachten, liebster Freund, wie viel Troff ich in meinem Studiren schöpfen muß, und daß ich diesen Hasen zum Aus und Einlaufen, das erste ben gutem Wetter und Wind, daß letzte im Sturm und zum Ueberwintern, sehr bequem finde. Gott helse mir den Windter gut überstehen und erhalte mich an Leib und Gemüth gesund. Schreiben Sie mir doch bisweilen nach Maßgebung Ihrer Zeit und Umstände; ich werde mich gleichfalls darnach rich

en, und durch schriftlichen Umgang den Manel bes mundlichen erfegen.

gi. Un 3. G. Lindner, nach Riga. Ronigeberg, ben 21. Rov. 1760.

Berglich geliebtefter Freund, weil ich meine lebeiten beute frube zu Ende gebracht, fo ill ich mich jest an einem Briefe mit Ihnen cholen. Dein Bruder braucht den Seidliger brunnen. Gott laffe benfelben anschlagen. 36 irchte mich, daß mir die Saut ichaudert, enn ich an die Arbeit benfe, die ich noch git ibm haben werde, ehe er in Ordnung mmen wird. Gott mag belfen. Ich bin bon im Begriffe gewesen, aus meines Bare Saufe auszuziehen, und einen Berfuch uf meine eigene Sand zu machen, welches icht bat geschehen sollen, und womit ich zurieden bin. Sabe icon manchen Ritt magen nd manden braven Stoß aushalten muffen Sapienti sat.

Der Fortgang meiner Arbeiten, die Genandheit, und das frohliche herz, das mir Jott schenkt, versüßt alle diese Rleinigkeiten. Schultens Grammatif habe ich mit viel Leichigkeit durchlesen können; es ist ein eben so mgenehm und deutlich als, grundlich Buch. Rit Schultens Originibus und Simonis Arano formarum bin ich gleichfalls fertig ge-

worden, und habe mir heute wieber eine ka zum bung von Prof. Appfe zu Sause gebracht. Das i Urabische würde mir sehr von der Sand gezichen, wenn ich meiner Lust dazu den Zügel zichesen lassen wollte. Ich treibe es aber bloß als eine Rebensache, und fahre recht gut das ben, weil diese Sprache so viel Zauberen als die Algebra hat.

Ich hoffe jest balb mit Einthellung met ner Arbeit im Gange zu senn, und habe bier Tage in der Woche zum Orientalischen, Mittwoch und Sonnabend aber zum Griechischen ausgesetzt, bisher die Fragmente der lyrischen Dichter gelesen, diese Woche aber schon wieder einen guten Zug im Hippotrates thun können, in dem ich mehr finde, als ich mir vorgestellt, und dessen Register mehr als seine Werte selbst von der theologischen Philologischeinen gebraucht zu senn. Benm Licht Anskeden sind immer einige Rapitel des neuen Testaments meine erste Arbeit, womit ich jest Rypfe's Observationes verbinde.

Nehmen Sie es mir nicht übel, daß ich fo weitläufig über mein Lagwerf bin. Beil es mir immer im Sinne und am herzen liegt, und ich jeden Lag wenigstens um einen Jos weiter komme, so freue ich mich barüber, und als Freund werden Sie an meiner Frem de Theil nehmen. Schenft mir Gott nur die

en Winter Sesundheit und guten Fortgang, b venke ich meinem Ziele nahe, sehr nahe u senn, und habe den Berg überstiegen. Heuse habe ich Gelegenheit gehabt, die Sprache ennen zu lernen, in der ich Ihnen aus Missau ein paar kleine zu Benedig gedruckte Bischer mitbrachte. Es ist armenisch. Sollte der Alcoran oder sonst ein arabisch Buch ben Ihen aufducken, so werden Sie meine Stelle vertreten.

ben .22ten.

Mein Brief war fcon jugeflegelt, ba ich est Ihr lettes erhalten. Fur die mitgetheil. en gelehrten Renigfeiten bin ich ergebenft bernnben. Sollte meine Abhandlung hier nicht urchkommen, fo mochte ich fie nach Beterdinrg ichicen durch Ihre Sand. Aber Sie nuffen mich nicht angeben, ober fich bas geinafte merfen laffen, daß Gie ein Freund ies Berfaffere find. Sie ift eigentlich gegen ben orn. b. Mofer gerichtet, beffen Memorial n ber waldedischen Sache mich noch mehr infgebracht hat. Wenn Sie den Athenaus entbebren fonnen, fo hat es bis zu einer recht mten und bequemen Gelegenheit Zeit. Saben Die ihn aber nothig, fo verlange ich ihn nicht eher als aus Ihrer Auction; benn ich benfe Sie noch an überleben, ewenn Sie es mir nicht abet

nehmen wollen,) tros allem bem Verdruße und ber langen Beile, Die mich hier auf Erden verfolgen,

> 82. An J. S. Einbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 30. Chriftm. 1760.

Geliebtester Freund, Gesegnete Feyertage, benen es an keinem Guten fehlen möge; einen glücklichen Eingang und Ausgang des Jahres zum voraus. Deil und Friede rube auf Ihnen und Ihrem Hause! Für mich if dieser heilige Stillsand recht angemessen gewesen, und die Nuhe der vorigen Boche nebk der jehigen hat mich zugleich fühlen lassen, daß ich müde geworden und nicht länger habte aushalten können. Mein Semüth hat dem Leibe gewaltige Erschütterungen gegeben, die Gott Lob erwünscht überstanden, deren Folgen ich geduldig abwarte und neue Kräfte zu nenen Arbeiten hoffe.

Sie find noch der einzige meiner Freunde, ber an mich benet. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Für den mitgetheilten Auszug des popomitsch gleichfalls, den ich noch nicht habe lesen können, weil mir die Bleiche der Dinte Mühe macht. Sie haben den Auszug weiter ausgedehnt als meine Absicht gewesen. Bon dem kritischen Wuste din ich kein Liebhaber. Romme ich mit meiner Erinnerung nicht per

fpat, fo bitte ich mit schwarzer Dinte nur bieienigen Anmerkungen, die Sie frappiren, aufjuseigen.

Meine Ausgabe von Sippokrates ift ein farker Rollant, Oeconomia Hippocratis Alphabeti se. rie distincta, Genev. 1657. Ich bin mit bieiem Autor frube genug bor dem Refte fertig iemorden, und Aristoteles foll, wills Gott. Das medicinische habe ich fo m die Reibe. lichtig als möglich überlaufen. Die Ausgabe ft febr vollståndig, mas Text und Lesarten betrifft, aber für Liebhaber des Sandwerts und Freunde eines achten Alterthumes ichlecht gerathen, indem offenbar viele untergeschobene Stude unter Sippofrates Ramen, wie unter Ariftoteles, der Welt empfohlen werden, wiemobl Sippofrates Schreibart ein Geprage bat, bas fie ziemlich fenntlich macht. Ein bloßer Philolog murde mit dieser Arbeit nicht fortfommen, und Triller batte fic bamit eber die Zeit vertreiben tonnen, als mit feinen Sa. Der Roman' des Demokritus bat mir febr gefallen. Der Berfaffer mag fenn, wer er will., fo ift er ein St. Mard feiner Beit und ein feiner Sophist gewesen. Das erfte Mufter eines Romans in Briefen. Den Befolus macht ein weitlaufiger Bericht bes Sipe pokrates, wie er feinen Datienten angetroffen, und von der fehr moralischen Unterredung.

die er mit ihm gehalten, voll ftarker Züge, die eines van Effen und Addison nicht und werth sind. Der kleine Briefwechsel zwischen Dippokrates und Demokritus ift nichtswurdig. Ein klein Stuck des letteren von der menschlichen Natur hat einige feine Stellen. Melben Sie mir doch, wenn Sie einige Nachrichten einziehen können, ob diese Briefe irgend ins Französische oder Deutsche überfetzt sind. Sie wären es werth, es müßte aber eine fretze Ueberfetzung seyn, wie Aristänet im Spectator erschien.

Des Athenaus wegen leben Sie unbefunmert. Es hat noch Zeit, ehe ich ihn erreiche, und ob mir die Zeit wird gegeben werden, weiß Gott. Sie wissen, daß ich Muth habe, einen Frenen Scherz zu wagen, und bisweilen auch das Glück, einen feinen zu verlieren.

Endlich in Schultens hiob, wo ich bas zehnte Rapitel vor den Fepertagen zu Ende gebracht. Meine Gemuthsverfassung ist vielleicht ein besserer Schlussel und Commentator, als das Arabische, das ich fünftige Woche mit neuem Eifer, so Gott will, anzufangen und fortzusehen gedenke. Ein ehrlicher Monch, Gnadagnoli, und ein arabischer Grammatiker, ben Erpen überseht und herausgegeben, ver prechen mir viel; den ersten kenne ich schon

alb. Alles übrige, was ich gelesen, Ralle, Modins, Reime ze. sind bloße Nachworte des Erpen; daß Schultens demselben gefolgt ist, oundert mich; zu seiner Absicht ware es before gewesen, eine andere Grammatif zum Grunde gelegt zu haben. Doch dieß sind noch Reveries philologiques, von denen ich rede. Zeit und Glück werden mehr lehren, und Glauben Gchauen verwandeln, dien in incenten, wie dippokrates unterscheidet.

Ich arbeite allein — Reiner, ber mig nit feinen Einsichten, Urtheil, ober wenigstend Beschmack zu hulfe fommt. Sie fonnen leicht venken, wie verlegen mich bas ofters macht. Uber auch von ber andern Seite besto mehr Bortheile, und ber lohn meiner Muhe wird vefto reicher seyn am Biele meiner Laufbahn.

Dier wird eine Wochenschrift Caroline herauskommen, beren Verfasser schon zum voraus bekannt ift, aber nichts verspricht. Vielleicht brauche ich diesen Canal oder diesen Rinnftein vielmehr, um etwas durchschüpfen zu
lassen, denn für das Intelligenzwerk hier schliebe ich mit dem: Ohe jam satis est. Hente
habe ich die Nachricht erhalten, daß die kon.
Stipendiaten, die nicht im Stande sind, einen
actum zu bestreiten, mit einer Abhandlung
barin davon kommen sollen. Dann wurde est
ben Namen einer milden Stiftung im

mit diesem helben ausgesest wird — und als so auch Schultens ein leidiger Trofter für Leifer, die mehr als den Buchstaben sehen, und sehen wollen. Unter allen Schriften dieses Mannes ist keine einzige, die mir gefallen hat, als seine Grammatif, die wirklich als ein Weisterstück in diesem Kache anzusehen ist. Batum ihm dieses Buch so gerathen, vermuthe ich immer zur Ursache, weil er in demselben am Kaden Alting's gehen mussen.

84. Un J. G. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 7. Febr. 1701.

Par Dieu ! point de permission, s' il vous plait , Monsieur! Die fleine Dedicationszeile ab. gufchneiben und bas verbannte Eremplar einem andern angubinden. Biffen Gie nicht, liebfer Freund, daß man nicht feines Rachfen But begehren foll? Ich umarme Gie fur Ib re gutige Rachricht, und verharre, bes Reimes megen, wie ein Darr, ben meinen sentimens. Je préfére le dépit à l'oubli. Men nen Gie, daß meine Mufe ein fiebeniahrig Rind ift, die nichts als lefen gelernt bat? Sie ber fteht auch, mas fie liest. Bergeihen Gie mit, baß ich diefen blinden Streich durch Sie babe ausführen muffen. 3d erfuche Gie um nicht mehr als die einzige Freundschaft , bas Exemplar aufs befte ju Ihrer Rieberlage ju mđi

nachen, für die Sie mir gut stehen mussen. Ind diese Rleinigkeit ist mir so wichtig, baß ch ausbrucklich beswegen beute an Sie schreibe, woran ich sonst in Monatfrist nicht wurde haben benten können.

Ihrem herrn Bruder gonne ich es nicht, d mit meinen Papieren luftig ju machen : r bat ebleren Beitvertreib, als an mich an Dem meinigen habe ich Ihre Rachrnfen. ichten zwenmal vorgelesen; ob er fie behalten ird, weiß ich nicht. Er hat geftern zwen berlafischer im Urm befommen, es wollte ber fein Blut beraus. Beute foll er ben uß bergeben. Seine Gefaffe, die ber hppoondrifche Krampf noch enger macht, in benen e Gafte coagulirt, mo nicht petrificirt find. o beurtheile ich feinen Korper. Bum Samn und jum Laufen ift er nicht ju bringen. r fangt jest an ju arbeiten im Gefchmack iner Rindheit, woraus ich einige hoffnung iopfe. Er bemalt feine bebraifche Bibel: ie er die Buchstaben nachtog und Bucher rberbte, ba er in die Odreibschule ging. Beil ich Beständigkeit und Treue iefer Arbeit febe, fo gefällt fie mir; fouft ilfie nichts werth, und ber focenbe Rleiß n feinem Chaben. Er fist wie ein Galee. en Gefangener baben. Gebulb ift bie einjige Argney, und die giebt mir Gott fo reich-Bamann's Schriften III, Ib.

lich als Eifer. Die Liebe brennt, die R heit ift kalt. Man muß ein Genie sehn, ben Krieg der Elemente in der kleinen ! zu threr Erhaltung regieren zu konnen. Glaube ist aber nicht jedermanns Ding.

Noch eine große Bitte habe ich an Cliebster Freund, die Sie mir nicht abschliwerden, weil ich Recht bazu habe. Um fleine Pechfügelchen, bavon Sie mir Typum geschickt haben. Nun Sie werden auch diese Bitte nicht abschlagen. Ich es zu meinen Zauberfunsten nothig und einen Talisman baraus machen.

Ich hatte eine weitlaufige Beantworn Ihrer Eritik angefangen, fie ift aber mitten Laufe unterbrochen worden durch eine Ar die mir jest im Wege liegt. Schreiben mir, liebster Freund, so oft Sie konnen. Oftern bitte ich mir aber eine Nachsich Antworten aus, als auf den höchsten Naffall.

Die Anpreisung ber Sofratischen Denki bigkeiten habe ich in ben Briefen ber A gelesen. Die Vergleichung der Winkelma schen Schreibart ist der schmeichelhafteste für mich. Die seichte Eritif einiger Sta macht die Zuverläßigkeit der Anpreisung verdächtig. Als ein Antidot preise ich Ih das 37te Stuck der hamburgischen Rachrick d dem Reich der Gelehrfamkeit vom vorigen

Ich habe hoffnung, dieser Jubilate. Meffe nuwohnen, aber insognito. Die Anstalten Reife sollen so heimlich als möglich geeinn werden. heben Sie ja das Exemplar der kleinen Dedications. Zeile gut auf. bertaffe mich hierin auf Ihre Freundschaft, nmarme Sie und Ihre liebe halfte.

, 85. X n 3. 6. Lindner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 7. Marg. 1761.

perzlich geliebrester Freund, Ich danke Ih. auf bas gartlichste für Ihre zweymalige fürfift. Jehr habe ich Luft, Oftern recht big halten zu können. Den logischen Theil is Aristoteles Werken habe ich schon geschlofer; mit dem Pentateuch komme ich noch mit imächlichkeit, wills Gott, zu Ende; und wie ist mir zu gönnen.

Diefe Boche erhielt ich aus gubecf einen twen Pack, mit der Abreffe, selbigen zu etheilen, von dem Berleger der Bolfen, wein eben so großer Bindbeutel senn muß the Antor. Sie melbeten mir gestern, daß mentisch die Romer dafür erklart hatte; und m die Rigische Meteoroscopie mit unserer winterbmmt, so wird es an Rlagen über Ind in biesem Jahre nicht sehlen. Der

Merleger melber, baf bet Anonymus em Com tracte mit ihm abgemacht, an alle gelebett Reifungsichreiber in Deutschland, und an ale feine auten Freunde in Europa ein Exempler gratis zu überfenden. Auf ber Lifte fatte and ber Mame bes Brit. R. C. Berens in St. Refersburg , jum Sochzeitgeschent. Sie men ben alfo, liebster Breund, die Breundschaft the b mich haben, burch eine unbefannte Sand if benliegendes die Adreffe machen, und es auf ber Boft abgeben ju laffen, ohne baß er met weber bon ihrem noch meinem Untheile bo ran. Die Sand Joabs in bem Dabriben ber Kran von Thefoa wird einem Renner, nicht unfichtbar bleiben. Ich bitte es auf ber Bof an bestellen , weil ich glanbe , baß gebrudt Sachen nur bas halbe Dorto bortbin gablen, F. und bag von Riga borthin ohne Entgeld Bris fe angenommen werden, auch bas Borto nicht viel ausmachen wird. Irre ich in biefen bre | Bunften, fo überlaffe ich es einer andermet tigen Beforgung, bitte mir aber mit ebente Rachricht davon aus, wie auch, mas Sie fit gegenwärtigen Brief an Borto geben muffen In Ihrem Eremplare ber Bolfen werben

In Ihrem Exemplare ber Wolken werben Sie zwen Blatter finden, die mit warmer Faust geschrieben worden, und eine: Antwat sind auf Ihre Eritik der zwen letten Stude im Intelligenzwerk. Sie werden selbige bes

elegenheit mit bein Moenig Du Be lefen. 5 wollte fie gar nicht fibliden, babe fie aber b Borgefncht um Ihre Urtheile ein wenie rettificiren. Die Krenheit werben Sie r nicht übel nehmen. Sie gewinnen felbit en wenn ich von meiner Seite verliere r auch in Ihrer guten Mennung verlieren tel Ralle Ihnen Baran gelegen, fo baben 2 Geledenbeit, mit Befer in Die Rarte, als bebe Fau feben. Weste ich in Ihren Ur. fen nicht Richtimbe id abfelien , fo merfie mir braudbarer, fcabbarer, licher febn fonnen stalls vor ber Band. ! feben? ! bas ich i'dues ammende , mas für Proiber michaffin Die Birrthumen Unbebelfen mir, wenn ienen Bahrheiten nachlia finb. Dem Beinen ift alles rein. bloß betkanden nubloß gebort fenn : Redthaben lift/mir: fo viel, als am Tent gobe gelegen. Beides findet fic beim Ceftrifeitta gemug. Gie baben bie Briefe neuenelle Gelehrfamfeit agelefen an und weralfo mehr verfieben, als benen bie Unpreis barin fremd ift. Bon ben Demoiren er Swritt jum Drama gewesen; bas if ber hiftorie jur Boefie; ob ich ben en und fteilften jur Philosophie bes Gofrae wagen werbe, mag die Beit lebren.

1.0

## Be niage

Bey Belegenheit zu überlefen.

Den 23. 3an. 1761.

Quod scripsi, scripsi. Was ich gefchtie ben habe, bas bede ju. Was ich noch schrie ben soll, regiere du. Go fehr ich auch bie Dauer meiner Schriften wunschen wurde, wenn ein Autor-Rame mir wichtig genug schie ne, so schwebt mir boch das Memento mori ben aften Uhndungen der Unsterblichkeit vor Augen

Unflatt es Ihnen jubel ju nehmen, liebate Rreund, wenn Sie rein beraus reden . f danke ich Ihnen bafur. Da Sie fich aber binter to viel Reigenblatter verfteden, und balb eines Leipziger Ariftarchen Rernwort, bald eines beutschfranzofischen jungen Berre bon mot. halb armfeliger Schalte, wit Sie fie nennen, unbarmbergige Randgloffen an Bulfe nehmen, um Ihre Empfindungen reis herandaufagen, fo febe ich mich gleichfalls ge nothigt, mich Ihnen ju. Gefallen aller biefet Bechterfunfte ju bedienen, und balbimit mei nem Freund in einem Con gu reden, als went ich einen fritischen Gottsched, einen gewiffen Anonymum von Freund — oder, mas mir an meiften leid thut, einen von ben armseliges Schalfen bor mir hatte, die uber ihre Frem be an einem Luftfeuer um Rafentuch , Dut und Verude fommen.

Daf Sie mid nad Miren Emsfindungen ichten, bas febe ich und habe ich lange gewußt. Daß unfere Empfindungen den Eindruck außerider Gegenstände verdunfeln, unfere Aufmert. amfeit fomaden und unfer Urtheil verfalfden, viffen Gie felbit. Ebe unfere Empfindungen Richter feon follen, muffen fie gubor einer febr woßen Drufung unterworfen merben. ie biefe aus, fo verdienen fie gu berrichen, ind Gedanten, die wie Engel aussehen, nuffen ibre Gerichtsbarfeit erfennen. Die Impfindungen, mit benen wir das fleinfte Urbeil abwiegen, ju fichten, ift aber ein fcmeeres Berf, als die tieffinnigfte Arbeit eines pisigen Ropfes ju gergliebern.

Das Innerliche der Abhandlung hat seien Werth, Würde und Schönheit." Sie sa. en, liebster Freund, zu viel oder nichts. Und n diesen Fehler des Extremen fallen alle Crici, die in geistlicher Bescheidenheit einhergesen und davon reden, was sie nicht sehen könsen noch wollen, denjenigen hingegen widersprechen, die das zeugen, was sie wissen, und eren Zeugnis eben daher, nicht angenommen zird. Würde Ihre Empsindung die Burzel ur gut erkennen, so müsten die Früchte Ihre Empsindungen auch gefallen. Die Saalbasteren von der französischen Wortfügung ist nichts als ein Behitel, den Triumph über die

herrschende Moserische Denkungsart besto glauzender zu machen. Je schlechter also bas Junerliche der Abhandlung wäre, desto gemessener wäre es zur Absacht des Antors gewessen. Die fer ehrliche Mensch ist aber nicht so denomiss als die Nachahmer der schonen Ratur, sondern gar zu verschwenderisch, wie Sie wif sen und tadeln, und die Bahre Ratur, die er liebt, sein apostrophisch Muster darin ist.

"Rechnen Sie, mein berr, die Fragen zu den Inversionen ?" Ihnen ju Gefallen will ich fie mitrechnen, fonft unterscheibe ich noch eine bloß grammatifche Inverfion bon einer logischen over von einem tropo. Doch · mit Sie wollen. Gie fonnen eine Definition pos Der Inverfion machen, die mir nicht einfallt; bie meinige ift, wie fie mir gefallt. Sebt Brage ift wohl eine Inversion, aber nicht je De Inverfion eine Frage. Der Beariff bes einen bedt also nicht vice versa ben Begriff bes andern ; fie find also nicht aleiche Ebei le eines Gangen oder Claffincation eines go neris. Zweitene, ich rebe bon Inverfionen, bie willführlich find ober fcheinen. Ben einer Brage ift bie Puberfion eine unbermeiblich Sache.

"Sie hatten noch etwas genauer befilmmen tonnen, daß die frangofische Sprache and tiniger Inversionen fahig fep." Ich noch bit

mb mehr als das, nicht etwas, fondern gang hun können, wenn ich Luft dazu gehabt, ober, grundlicher zu reden, wenn es notthig geweifen ware und zu meinen Schranken gehört batte. Daß die französische Sprache der Inbersionen fähig sen, weiß jeder Unfänger, und wird niemand einfallen, streitig oder zweiselbaft zu machen,

"Die Rothwendigfeit der Stelle bes Mic mfatib in bem aus Pluche angeführten Ermoel fommt nicht so wohl von innerer Abe bangigfeit, als von ber Achnlichfeit bes Mecufativ und bes Rominativ im Areifel le." Bie liefest bu? Wo bat mir von einer in neren Abbangigfeit getraumt? Es fiebt ge. fdrieben: man tann bie (außere) Ubhanain. feit gewahr werben, wenn ein pleonaftifc Benwort nothig ift. Die Abhangigkeit gewahr merben ift eben bas: ben Accufativ erfennen mib baffer anfeben fonnen. Die Benennung ber Casuum habe ich mit viel Dube vermeiben muffen ; weil ich fie fur eine Ochleich. maare ber lateinifchen Einmologie erflart. Roch ift in bem Gate: Alle namina popria find Benmbrter, etwas bunfles." Bas Recht ift . won Rechts wegen. Goll und fann nicht anderst als dunfel fenn. Ift Diefes beut lich: Alle nomina propria fonnen als adjectiva betrachtet werben, beren genus burch ein valgo subintellectam bestimmt wird? Wem Sie einmal Philosophen zu Schulknaben be kommen, die Sie fragen, warum die Manns-Fluß zc. Namen masculina sind, so antworten Sie pro ratione sufficiente, weil Sie nicht besseres wissen: M. H. mussen diese Worte als adjectiv ansehen, die sich nach ihrem sudstantivo richten, welches vir, amnis zc. heist. Individuen verhalten sich zu ihrem genus wit Prädicate zu ihrem Subject.

Der "Ausfall" mag "grimmig" fept ober nicht, so grundet sich mein Recht auf bas Maß, womit Moser herrn und Diener gemessen. Jener ist fern, ihn geht dieser Grimm also nichts an und trifft ihn nicht. Seine gwte Meynung und Absichten sind mir unsicht bar, ich bin fein herzenskundiger. Die Undführung und die Ausdrücke, an die halte ich mich, und an seine es gut mennenden Bewunderer. Die Moser, die mir nahe sind, haben mich in harnisch gejagt.

"Sein Buch verdient nicht die Bewunde rung, die es erschnappt." Wenn man etwei erschnappt, so muß man nicht nur Ersegung khun, sondern auch dafür büßen. Sie up theisen über sein Buch und beschuldigen ist eines Raubes, ohne zu beweisen. Ich be weise — nicht ein Urtheil, sondern eine lioentiam poeticam, und man tabelt mich, baf ch die Rube auf mich genommen , Ihr eigen lrtheil erft grundlich zu machen.

Die "galante Welt" mag bem Diogenes m Jaffe vorwerfen, was sie will. Daß aber Die ein Wortführer der galanten Welt ind, und ihre Vorwürfe sich eigen machen, it eben nicht Ihre Rolle, auch der Diogenes m Fasse schon ein aufgewärmter Einfall für nich, den ich einmal mit jenem Wunsche Alleianders beantwortet habe.

Es geht aber ber galanten Welt nicht ale ein fo, daß sie Bagatellen mehr liebt als Dieroglyphen. Die Pharisaer wollten eben sicht von der galanten Welt seyn und liebten bennoch Munz, Till und Lummel mehr, als die Zeichen der Gerechtigkeit im Urtheilen und der Liebe im Lossprechen.

Daß die licentia poetica zu weit geht, liegt icon in dem Ausbrucke felbst, sonst ware sie feine licentia, noch weniger poetica. Ob die patriotische Frepheit nicht zu weit und noch weiter geht, daran denkt man aber nicht, ober hat nicht Lust, beide mit einander zu vergleichen. Wenn ein Sonnendiener und Mondeschieger Geheimnisse der Sittenlehre predigen will, so muß er sein Schild aushängen wie ich; ein Patriot aber muß mit Zittern und viel Klugheit, mit Schlangenlisst und Lauben. Einsalt seine Feder zu regieren wissen.

Wenn ,an fc narchen" Sottse Sprache ift, so mache ich mir aus ihrer wissenheit eine Ehre. Was dieser Anschnanennt, hat in der afthetischen Welt vieleine fanftere Benennung. Mein trener nius wolle mich behüten, mit Gottse Sprache aufzuhören, ba ich in einem bei Lone angefangen.

Die galante Welt verachtet eben so Bagatellen, als sie solche liebt. Sie solleroglyphen hoch, fo gleichgaltig sie sie gen felbige anstellt. Meine galante Ewenn mir die Wahl fren ffande, mochte Bachwelt fenn, beren Rrafte die Koteses Savouli nicht zu schmecken im Stadt.

Wenn 'ich die Maste des Scholiafter lege, so urtheile ich ganz anders von der beit des hrn. v. Moser, und finde nicht se Bagatesten, sondern eine Menge hier phen darin, die seine Bewunderer viel nicht versteben, wie ich davon Proben hund die sein Tadler auch der Welt z thinte, um die Sthande der Blose in Bagatesten durch die Schonheit der gemachen und überstüffig zu ersesen.

"Unjufchnarchen", ba er boch weber ! net noch Audiengfaal fennt." Has overe of

nalma's raura; Joh. VII, 15. ficht biefer Wilde Sollogismus. Gefett, ich ware fo k laie in der Politik als Sie, so konnen t und mit bem Spruche bes Sora; troffen : Interdum vulgus rectum videt, L Wacht bas Rabinet und die Kanilen Staatsflut, fo maren es lanter Gelehrte, die in die Schule ingen. 3. Benn Sie auch meinen Lebenstanf ben Bort ju Bort gelesen und verftanden bate . so modten boch vielleicht Lucken barin fenn. be jene Borter auch ihre Stelle befamen. " Gottsched's Sprache geht mich fo viel an. ms eines gewiffen Freundes über folche Urtheile, qu'ils tranchoient trop du grand mot ms prouver le fait. Das trancher du grand pot ift mir fo aut erlaubt als Andern, und Undere baben nicht mehr Recht bagu als ich. Das prouver le fait ist gar nicht nothig, mane aberfluffig und vergeblich. Sandlung foll meinem Styl in nichts nachgeben, menn es b weit fommen wird. Erft denfen, ehe pan redet, efft fic anmelben, ebe man us Saus platt.

Webe und, wenn alle Blike einschlügen. Jehlt es an solchen, die treffen? Sehen wir varum scheel, daß die Natur so gutig ift? "Doch ich verweise auf das Buch seibst." Correctio heißt, wo ich nicht irre, diese Figur. Kein, ich verweise nicht auf das Buch, son-

dern auf bes hrn. v. M. Namensvetter, auf die habe ich gewiesen mit dem Motto: Gesichieht das am grunen holz, wie durfen bur re Reiser des Feners spotten?

"Ich habe weiter nichts dagegen zu fagen, benn Sie thun es für fich" heißt es endlich. Richt fo, für das Publicum. Was ich für mich thue und thun will, mag ich keinem auf die Rase binden.

Weil Sie fich wundern, daß man mir des halb Gange gemacht, so muffen Sie verges fen haben, was Ihr Sendschreiben Ihnen für Gange, weite und vergebliche Gange gefosick. Ich habe alles erreicht und noch mehr all bas.

Die zweite Schrift hangt mit ber erfen nicht im geringften zusammen. Eine Berbindung unter beiden zu suchen ift ein funftliches Sophisma. Die erste habe ich unter fremdem Ramen, die lette unter meinem geschrieben. Ihr Inneres ist wahr und schon." Der Ben weis von dieser Meynung thut mir nicht Genüge, sondern läßt das Gegentheil vermuthen.

Daß Sie bas emblematische in Sandlungen verstehen, sehe ich wohl; vom symbold fchen altum silentium.

Sofratische Rorner foll affectirt und egobstisch fenn. Der Fehler fich felbft ju fe ben ift jur Selbsterkenntniß unentbehrich.

Biefe Einfalle bleiben Andern nicht nur, fontern auch meinen nachsten Freunden Rathfel.

- Ich foliege biefes Blatt mit zwen Er. innerungen. Die erfte mag Ihnen fo rubm. rathia vorfommen ale fie will, fo schame ich mich ber Bahrheit nicht; und eine guge verbient immer Abichen, wenn ke auch noch fo gefittet, bemuthig und driftlich einherschleicht. L der Berfaffer ber vermischten Unmerfungen bat fo viel Zeit und nimmt fich fo viel Beit, feine Arbeiten jugubereiten, auszuführen mb nachanpoliren, als Sie nicht berlieren fonnen, felbige anguseben und zu überlaufen. Eigenliebe und gurcht machen ihn fo bebutfam, bie ichwachen Seiten feiner Starfe an beden und zu verhehlen, als ber Affect bes Reibes und ber Tadelfucht nur die Augen feiner Auf. laurer erleuchten und ftarfen fann. II. Er Rebt es mit fur feine Aflicht an, alle bie Inoten, die er jest macht, felbft einmal auf. anlosen, und das Werk au vollenden, das er angefangen bat.

86. An J. G. Binbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 21. Marg 1761.

Seehrtester Freund, Gestern am Charfrey, tage Ihren Brief erhalten, und diese Woche bie uns überschickten Sachen. Am Caviar micht geweibet. Daß Shafspeare benselben

im Samlet angeführt, werbe ich Ihnen schaueinmal gesagt haben; ba er von einem Schaufpiele sagt: The play, I remember, pless'd not the Million, 't was Caviar to the general.

Weil meine Ferien noch find, so nehme ich biese Gelegenheit heute mit, da ich ohnedick recht viel an Sie zu schreiben habe. Die Auche hat mir diese Woche recht Genüge gethan, und ich habe sie mit dem zweiten Theile von Milton, worin sein Paradise regained und andere Gedichte in mehreren Sprachen, aus eine kieine Abhandlung von der Erziehung, die Wieland nachgeässt, aber nicht übertroffen, ungeachtet er über ein Säenlum älter ist als der Engländer: Milton's eigenes Urtheil scheint mir zuverläßiger als Addison's Trompete vom verlorenen Paradiese.

Iction, die Demosthenes so erhob. In ber eilften Gammlung nicht auch Zeit gehabt, Ihre Schulden was nicht fenne, so bin ich nicht im Stande, von der Vollkommenheit oder Gute Ihres Alberts zu urtheilen. Das Decorum, sagt Milton, ist das große Meisterstück, das ein Autor und Aunstrichter zu beobachten hat. Die ses Decorum ist vielleicht auch die Seele der Action, die Demosthenes so erhob. In der eilften Sammlung erscheint endlich eine kleine

the Ihrer Dube, die wie die Aloe angun iff. Es berricht viel Rachabmung in em fleinen Briefe, wie alle Schul-Erercie barauf fubren. 3ch fann mich nicht entben , die Eritif des Betronius uber ben lenstand anzuführen. Et ideo ego adolestulos existimo in scholis stultissimos fieri. nihil ex iis, quae in usu habemus, aut iunt aut vident, sed piratas, sed ty-10s, sed responsa in pestilentiam data, mellitos verborum globulos et omnia dicfactaque quasi papavere et sesamo spar-(Sauce verte, agréable aux citoyens de a. où le suc de pavot entre et celui du me, espèce de bled de l'Inde. ) Qui inhaec nutriuntur, non magis sapere pos-, quam bene olere, qui in culina habi-. Detron ist aber so liebreich, die Lehrter au enticuldigen. Minimum in his extationibus doctores peccant, qui necesse ent cum insanientibus furere. Nam ni rint, quae adolescentuli probent, ut ait ro, SOLI IN SCHOLIS RELINQUEREN. Sic eloquentiae magister, nisi tann piscator eam imposuerit hamis escam, n scierit appetituros esse pisciculos, sispe praedae moratur in scopulo. est? Parentes objurgatione digni sunt, nolunt - Quod si paterentur labomann's Schriften III. Th.

rum gradus fieri, ut studiosi juvenes lectione severa (ein febr rathfelhafter Ausbrud) mitigarentur, (severa und mitigarentur ift cis schon Ornmoron,) ut sapientiae praeceptis animos componerent, ( bieß ift bem Wirbel bet tragifchen Leidenschaften, die man in Rindern angundet, und, wenn fie uns bernach brennen. berdammt, nicht fehr gunftig,) ut verba atroci stilo effoderent, (mas Detron burch bet atrocem stilum eigentlich verfteht, abermal eit Dacfen,) ut quod vellent imitari, diu audirent, sibi nihil esset magnificum, quod pue ris placeret. - - Nunc pueri in scholis ledunt, juvenes ridentur in foro, et quod utroque turpius est, quod quisquis perperam discit. in senectute consiteri non vult. Op met Detron , diefer arbiter elegantiarum , ber is meiner Jugend ein Liebling meiner Buchtmei fter gemefen, und ber ben aller Balanterie fet nes Umtes ein Schulmeiftergeficht ju rechter Beit und nicht zur Ungeit zu fcneiben weiß.

Diese Episobe wird Ihnen, geehrtefin Freund, als einem Liebhaber und Lehrer bei guten Geschmack, nicht unangenehm senn. Un einigen Rugen bavon zu ziehen, wiederhole is die Erinnerung, jungen Leuten nicht solche Ub bungen aufzugeben, wodurch sie in den Wir bel der Leidenschaften versett werden konnen, unwahrscheinlicher, romanhafter, seltener Up

lucksfante, bie ben Gelbstmord als ein Bulfs. nittel bem Gemuth mit einer Art falicher Grofe nuth empfehlen. Es fehlt Ihnen nicht an Beisbeit , ben fittlichen Uebelftand aller Diefer Eborbeiten einzuseben, wenn ein auter Rreund o barmbergia ift, Sie aufrichtig befmegen gu eftrafen. Die icone Ratur muß in einer ragifchen Aufgabe nicht mit hintanfegung bes iebenten Bebotes nachgeahmt werden. Abmet ach , Rinder , aber flehlet nicht! Ahmet aute Rufter nach, aber nicht bas in bem Unbange. Benet in eurem Diticuler ein Benfoiel eurer Bible , Durftigfeit. Benn man euch Luft ger breiben, euch in ber Declamation und im Sent zu üben, geben will, fo muß man gu ibrichten Aufgaben feine Buffucht nehmen. Gin Rief an feinen Ditfouler, an feinen Ba. er wurde dem Monfieur G. nicht gerathen wit, aber ein Brief an Crofus - bas macht ach Luft, bas treibt euch', Proben eines artell Bibes jum Beichen, eures Reichthums usubangen. Go murbe ber gefahrliche Del-Bie ber Eitelfeit ben Rinbern zeitig unter. ract, und die Geschopfe biefes Delabgens ide bie Rachwelt mit ihrer schablichen Kruchtarfeit bevölfern fonnen.

Sch will jest von Personalien abstrahiren und auf Realien kommen. Weil Sie mir ohne Rackficht bas Porto melben für meinen les

ten Back, fo banke ich fur bie Rachricht, und bitte um Bergeibung, daß Ihnen Die Boffes fo theuer gefommen. Wenn ich bas gewußt, fo batte ich aufgeschoben oder gang frankirt. Es ift mir aber lieb, baß ich es nicht ge Ihrem Standt mußt. Ein Mann nod und Ihrem Bergen lost auch wohl einen auten Kreund mit einem Ducaten einma Devanche dafür fonnen Gie ficher neb aus. men.

Mergern Sie fich nicht an meinen detour, Ceremonien , frummen Wegen , und wie Git alles ju nennen belieben, mas ich thue. Da Decorum ift bie grand master - piece to observe für jeben, befonders den dramatifices Dichter. Das bochfte Decorum beftebt ofters in Beleidigung bes subordinirten, und Convenance bricht oftere bie fenerlichften Conventions Da meine Rachften fcon einmal unter fic einig geworden, jeden Bug ber Wahrheit, ber mir entfahrt, Beleidigung ju nennen, und bas Recht, Dingen Ramen ju geben gin Brarogativ ber menfclichen Ratur ift, eben fo, wie das Regal Mungen ju fcblagen, geschandet wird, fo muß ich schon diefe Comade beit so gut ich kann tragen, und mich in seh bige zu schicken wiffen. Der größte Liebesbienf, ben man feinem Rachften thun fann, if, tha zu warnen, zu bestrafen, zu erinnern,

ein Sousengel, fein Buter gu fenn; bieen Rreuggug balt nicht jeber Mitter aus. Die Rotte Dathan und Rorah batte große Irface, ihrem Becrführer die frummen Des e vorzuwerfen, die er fie geben ließ. tenanis der Wolfene und Reuersaule war nicht art genug, fein Anfeben gu fougen. Bar Rofe ber Giferer, ber Dann mit Bornern, Sould baran? Rein - er war ein febr a ei lagter und fanftmuthiger Mann ondern bas Bolf, beffen Glauben Gott bernchte. Aber bier beift es abermals: mas rachft bu aus bir felbit? Bift bu Dofe? Du ift ein eitler Delgoge, und beine Dufe eine Pobrin, eine hottentottin. Gefellen Sie fich icht ju bem Saufen berer, bie laffern ba ie nichts bon miffen, bamit Gie nicht in gleiches Urtheil mit ihnen empfahen. Sonert ench ab - heißt es. Sabe ich Leiden. baften, fo furchten Sie biefe Sifdfrenne e. Saben Sie feine, fo ift Doragens Belebnug bom Epicurismus jum Stoicismus mit thuen borgegangen. Sie predigen mir immer Liebe. If bie nicht die Ronigin ber eibenichaften? Ein Renner nennt ibre Glut enrig und eine Flamme bes herrn. fore Liebe bat aber, wie es fceint, jum ymbolo: Thu bu mir nichts, und ich thue bir wieder nichts. Benn Sie nicht Leibenschaften haben, so fehlt es Ihnen vielleicht an deren Stelle nicht an Euften; die find so gefährlich als jene.

Daß ich nicht meine eigene Shre fuche, hatten Sie daran wahrnehmen können, wie ich mit dem Lobe in den Briefen der Litteratur umgegangen bin. Diese herren haben im Geist gesehen, daß Loben eine gefährliche Sache ist, wenn man nicht recht damit umzuge hen weiß, und daß jeder Autor nicht mit einem kahlen Lobe satt gemacht wird. Die Geisel, womit diese Briefsteller gezüchtigt worden, ist empfindlicher, als die der Rachrichtn hat fühlen mussen.

Reden Sie nicht so leichtsinnig von Kinden des Lichts, und pochen Sie nicht so, daß ich ans Licht fommen soll. Wenn meine Stund kommen wird, so wird meine Gerechtigkeit bel genng hervorbrechen, aber mancher Augen werden es fühlen, und manche Liebesdienkt werden zu Werken der Finsterniß offenbar und ihr todter Glanz vernichtet werden. Ich lasse mit bazu ist. Unterdessen die Athenienser von dem schwanzlosen Hunde: schwahten, machte Alcibie des mit ihnen, was er wollte.

Meine Leidenschaften murben Ihnen wem ger verbächtig und gehäffig vorfommen, wem Sie mit mir maren. Da aber Ihr Gemit fen Ihnen fagt, daß Sie es halb mit ben Bamb. Nachrichten, halb mit ben Briefen ber Litteratur halten, so trauen Sie mir nicht und ich traue Ihnen wieder nicht.

Der Grundsatz ber Liebe kann Ihnen nicht heiliger fenn, als er mir ift. Aber die Anwendung muß uns nicht Fleisch und Blut lebren.

Geduld! Geduld! Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden nach & icht. Der Tod ist der große Lehrer, den wir uns wünschen, wenn wir um Licht schreyen. Wenn er Sonne und Mond auslöscht unseren irdischen und fleischlichen Augen, die tein ander Licht als das erschaffene erkennen wollen, so wird ein hoheres, geistiges, ewiges Licht aufgehen, wo alle Flecken zu Sonnen, und alles gemalte Licht hier zu Schatten werden wird.

Gott weiß, was ich diese Woche gelitten bebe. Mein Bruder hat gestern gepredigt in ber Frühe. hat sich dazu aufgedrungen, hat bazu ganze vier Wochen Zeit gehabt, und da er vor halb sechs ben M. Schönaich senn sollte, schrieb er noch die letten Worte zu seiner Predigt auf. Wer hat ihn in den festen Schlaf eingewiegt? Die Liebe! hat uns denn Gott Antorität umsonst gegeben?

Wenn Sie im Ernft fich ein Bewiffen gemacht haben, meine Borfchriften, bas eine

Eremplar zu beforgen, nach meinem letten Billen an erfullen, fo haben Sie Unrecht ge than, es befordert in haben. Aber Sie baben die Casuistif ausstudirt, balb bem Gewif fen, balb ber Rreundschaft ein Genuae au lei ften. Dit einem getheilten Rinde ift aber et ner mahren Mutter nicht gedient; daber mer ben alle unfere Opfer als tobte por Gott, and fcon von Menfchen, die gange Bente lie ben im Umgange und in Geschäften, angelb ben. Da ich ein fur alle mal Ihre Denkungs Art weiß, die ich in allen Burben laf fe, weil das Gewiffen nicht gebunden fenn mit unter mabren Kreunden, fo werde ich mich auf bas ftrenafte barnach richten. Und Sie follen instunftige nicht mit folden paffiren Liebesdienften beschwert werden. Das ift matt und nicht bitter, mas ich fcreibe und wom ich mich verbindlich mache.

Um Ihnen alle Unruhe in Ansehung bet Wolfen zu benehmen, melbe ich Ihnen, baf ich meine Eremplare eben die Woche erhielt, da ich meine Andacht gehalten. Ich habe ab so die Erstlinge davon meinem Beichtvater ge opfert, unter einem Couvert, auf das ich gemalt und nicht geschrieben hatte: sub sigillo consessionis; damit er dieses wenigstens lesen könnte, wenn das übrige für ihn zu fein geschrieben wäre. Er empfing es zwen Lage

vor meiner Beichte; ben Tag vorher fpeiste ich ben ihm, er schalt mich nicht, ungeachtet wir uns baruber miteinanber unterhielten. Den siten März wurde ich von ber Sundlichkeit meiner Leidenschaften absolvirt, die ich mit dem goten Pfalm Gott gebeichtet. Wer will also verdammen?

Dies find facta und Perfonalien, bie ich Ihnen als Freund habe melden wollen. Das übrige Schickfal der Broschure geht und beibe nichts an. Da das Drama der Wolfen nicht für Kinder, sondern für Behemoth und Leviathan geschrieben ift, so werden die an den Rücken nicht ersticken, welche unter den Wolfen in die Länge und in die Queere tangen.

Beil es mir an Zeit nach ben Fepertagen fehlen mochte, wo meine Arbeiten mit neuem Leben, Geift und Muth, ben Gott geben wird, fortlaufen sollen, so habe ich ben Zeiten mein Derz gegen Sie ausschütten wollen. Daben Sie nur Gebuld, liebster Freund, Sie werden noch mehr erleben, als Sie glauben erzlebt zu haben. Die rechten Jünger der Liebe find Donnerkinder. Der im zweiten Aufzuge ein heidnischer Gaukler gescholten wird, den erklärt der Epilog für einen kupupungerin zeiere. Finis coronat opus.

Alle meine Papiere über bie Bibel find verloren gegangen. Wenn felbige ben Ihnen fenn follten, fo melben Sie es und heben fle auf. Es ist barin ein Saufen unrichtiges, anstößiges 2c. und doch noch viel, das mir jest nicht einfallen mag. Eine Revue meiner eigenen Fehler macht mir eben so viel Vergnügen, als ein Herren auf einem Rirchhofe genießt.

Sludliche Oftern! Wenn Sie wahrhaftige Liebe für mich haben, so wird Ihnen jedt Schein ber Gerechtigkeit gut seyn, nicine Kebler, meine Irrthumer zu entschuldigen, zuw becken. Gott empfohlen.

87. An J. G. Einbner, nach Riga. Ronigeberg, ben II. April. 1761.

Geliebtester Freund, diese Woche Ihre Einlage selbst der Frau Consistorialrathin einge handigt, der es anzusehen war., daß sie im Begseuer gewesen. Sie wünscht ihre Sohne noch einmal zu sehen. Das letthin aufgetre gene habe ich bestellen lassen. Kanter hat Commission, mir einige Sachen mitzubringen; vielleicht kommt er dieses Jahr auch in Ihren Sprengel. Er gefällt mir besser als Hetersen, ist aber auch ein wenig zu viel von einem jungen herrn, bezeigt jedoch Treue und Fleiß.

Für Ihren guten Willen gegen meine Em pfehlung der Frau R... danke ich Ihnen und Ihrer lieben Gemablich herzlich. Satte fie et Tige freundschaftliche Affisten; nothig gehabt, the wurde Ihr Saus schon gefunden haben. Es fehlt ihr aber an Befanntschaft in Riga nicht, und ihre Abreise muß übereilt gewesen ton. Sie ließ sich unser Saus hier recht sehe gefallen, weil sie von Umgang entbloßt war, und sie hat mir manche liebe Stunde an meisum Wolfen arbeiten helsen.

Begen bes nachgefragten bennruhigen Sie ich nicht im geringsten. iBas weg ist, mag ken; was sich sinden wird, soll mir lieb senn. Ich kann eben so gleichgültig als eigennüßig hun. hat Rabener seinen Apparat von Pericken und Manuscripten ben der Belagerung um Dresden verlieren können, so kann ich unch, wie Diogenes, mein Wasser mit der Pand schöpfen, wie ein kleiner Junge; falls ich aber aus dem Fasse nach hof berufen werden sollte, würde ich mir eben keine Schande und einem weichen Rleide machen.

Ich habe jest zum drittenmal auf mein Urabisches angesest, und bin acht Tage lang mit so gutem Fortgange Sturm gelausen, daß ich jest Hoffnung habe, bald Meister von meisnen Absichten zu werden. Meine Anochen thun mir aber so wehe, daß ich heute außerordentslichen Rasttag halten muß. Auf die Woche habe ich mir noch vorgenommen, einige Parabigmen mit schwarzer und rother Dinte abzu-

fcreiben. Ich hoffe bis auf ben erften Mai bereitet genug zu fenn, den Alcoran anfangen zu konnen.

Jum Zeitvertreibe lese ich bes Abends eine Biertelstunde meine Englander. Ich habe des Somerville Gedicht von der Jagd mit viel Bergnügen durchlaufen, und habe jest Oper's Gedicht über die Wolle, das ein Original nud Muster ist, dergleichen wir Deutschen noch nicht ausweisen können. Die Schweizer geben uns nichts als die Schalen der Englander, und malen uns nichts als die Oberstäde. Zergliederer find sie nicht. Als ein Wensch nachzuahmen, muß man schaffen, ein Sopfer wie Pygmalion sern, der sein Bild liebt. Hören Sie Oper, wie er für die Lämmer sorgt, und seine kindische Zärtlichkeit den hirten mitzutheilen sucht:

— when the new - dropt lamb.

Tott' ring with weakness by his mother's side

Feels the fresh world about him —

In Somerville hat mir fein Gemalbe von ber Parbeljagd befonders gefallen. Wenn bat scheckige Thier bem Jager nachfest, so hat diefer einen Spiegel, den er ihm vorhalt. Da feht es auf einmal still. Unterdessen es fich zum Zwepkampfe mit dem Schatten fertig macht, empfängt es die todtliche Wunde.

Bas meine Brrthumer betrifft , fo if es

mir fehr angenehm, daß Sie, liebster Freund, mir einige Winke davon geben. Weil ich aber nicht angeklagt werde, so darf ich mich nicht verantworten. Ich halte keine Winkelschule und suche auch keine dffentliche Lehrstelle. Bep einer keperlichen Gelegenheit, meine Irrthumer zu widerrufen oder zu bekennen, soll es mig an Freudigkeit nicht fehlen, die Gründe meiner Hoffnung aufzudecken. Ich weiß, daß ich in der Lehre und im Leben ein verirrt Schaf din; es ist mir aber ein großer Trost, daß ich zu einer Kirche gehöre, welche so menig gute Werke als Orthodoxie zur Gerechtigkeit macht, die vor Gott gilt.

ste fragen mich, ob Sie die Label 36rer Schulhandlungen fünftig ans ber heiligen Schrift enelehnen sollen? Auf meine Entscheie dung fann es hier gar nicht anfommen. Rasthen möchte ich Ihnen nicht dazu, wenn Sie den Schein eines sittlichen Uebelstandes vermeiden wollen. In diesem Falle wurden Sie sich eine schwerere Arbeit aussaden, weil Gesenstände von der Art eine seinere, sorgfälstigere, gewissenhaftere, neuere Behandlung sowdern. Die Wahl Ihres Albeits ist ungemein slücklich; Sie hätten alles aus ihm machen können; ich las, las, und der held verschwindet in einen ganz gemeinen Popanz der Schaubhne. Sehen Sie, liebster Freund, das berschhne.

broß mich recht sehr, um Ihrer selbst wisten. Ich bachte baher: wage es einmal, wag ein blau Aug, um beinem alten Kameraden ein wenig Blut in die Augen zu gießen, daß er Beuer fängt. — Ich kenne Ihr stoisch Derz; es ist nur ein Jahr oder zwen alter als met nes. Wir sind noch lange nicht so alt als Barfillai, daß wir unseres gelehrten Lebens über denfiss senn sollen, wenn wir damit wirthschaften wollen.

Fühlen Sie nicht umfonst die Last meiner Danbe, sondern laß die Gabe Ihres Genies Badurch erweckt werden. Nehmen Sie Ihre Fabel, wo Sie wollen, vom heiligen oder get meinen Grunde. Sie werden hierin glücklicher styn als Sie es durch meinen Rath werden können. Die ganze Sache fommt auf ein neu Geschöpf an, und nicht, ob es einen biblischen Ramen oder profanen sührt. Ein lebend Rind muß es wenigstens senn, desses sied wurde Bend kind muß es wenigstens senn, desses sied wu se Benoni, das Publicum aber Benjamin nennt. Ich umarme Sie und erflerbe Ihr treuer Freund

Samann.

23. In Sottlob Emanuel Linbner, nad Grun bof.

Ronigsberg, ben 29. April 1761.

Beliebtefter Freund , bem Grubling babt

d es vermuthlich zu verbanten, bag Ihr Unbenten bon neuem auszuschlagen anfangt, und biefesmal ben Eichen zuvorkommt. Meine Soff nnna , Sie biefen Sommer noch bier zu feben, lft aber burch Ihren Brief in ber Bluthe aeforben. Es freut mich berglich, bag Gie gufrieden leben und, wie es icheint, gefund find. Ich babe biefe Woche meine Pfingftferien fcon angefangen, und ich fuche in denfelben mit als len Rebenarbeiten fertig ju merben, um nach bem Refte aller Berftreuungen in meinem Tagwerfe überhoben ju fenn, das Gottlob glud. lich fortgeht. Bier Tage in der Woche habe ich jum Morgenlandischen ausgesett, Mittwoch und Sonnabend jum Griechischen, wo ich jest den Ariffoteles durchlaufe. Reben Lag erubris ae ich noch einige Zeit für bas Reue Teftament. womit ich jest die horas hebraicas des Light. foot verbinde, auch balb Schottgen bagu nebmen mochte. Mein Bruder bat die Berfe bes erften ; den letten erwarte ich von Brof. Anv. fe , bem ich Willens bin , die Gelehrfamfeit felner gangen Bibliothef ju ftehlen, unterbeffen er fein Saus jum Garten baut, und feine Bros feffion eine Beit lang brach liegen laßt. ich nach dem Abendessen nicht Lust habe, etwas ordentlich vorzunehmen, fo ift es mir eingefallen, meine englischen Bucher, besonders die Dichter, viertelftundenweise jur Gemuthsergo*;*,

sung zu wiederholen. Ich merke, daß diefe verlorne Arbeit auch das ihrige abwirft, und diefer Einfall hohe Zeit gehabt, wenn ich mein Englisch nicht ganz hätte vergeffen wollen.

Mein Bater wunscht Ihnen mit aufrichtigem herzen alles Gute, auch, Sie noch wie berzusehen, um fich wenigstens über Ihren gw. ten Buchs zu erfrenen. Sie wissen, daß die fer Umstand alten Leuten immer angenehm if.

## 89. In 3. G. Binbner.

Ronigsberg, ben 5. Mai 1761.

Seliebtester Freund, Sie schreiben mir um einen Alcoran, und ich habe Ihnen schon einen Alcoran, und ich habe Ihnen schon einen zugedacht, Sale's seinen nämlich, den Av mold aus dem Englischen übersett. Daß hinkelmann eine lateinische Uebersetung heransgegeben, weiß ich nicht; den Grundtert aber; und diesen habe ich schon den Ansang gemackt vorzunehmen: Ich bin sehr glücklich, daß ich alles Geräthe, was ich nöthig habe, auf er nen Pfiss erhalten kann. Der Besit dams wäre hiesiges Orts unmöglich, sehr kostbar, mir lästiger als das nüglichere Leihen, das ans den Gebrauch einer Sache mehr empfiehlt und zugleich besördert.

hinkelmann's Vorrede jum Alcoran hat mich gang begeistert, und ich habe fast Euf bekommen, als Unter-Copist mit einem Abgefandten efandten nach der Turfen ju gehen, ehe ich terzig Jahre alt wurde. Daß fehr viele Liebaber der arabischen Sprache irrende Ritier geworden ihr zu Gefallen, zeigt der Lelenslauf der berühmtesten Gelehrten in diesem Bendio.

Saben Sie icon bas Theater bes Diberot? babe meinen ganzen Rachmittag geffern biefes Buch verfdwendet, ohne es mich men zu laffen, besondere, ba mir ber zweib Theil noch gang fremd gewesen. Die 2160 landlung an Drn. Grimm fann febr nutlich kon fur einen Odriftsteller, ber in ber branatifchen Dichtfunft arbeiten will. hunt Regeln, fo gut als ber beffe Schulmeis ler fie verfteben und mittheilen fann; aber dier Abilosoph fagt, wie ein halber Mostifer, me basjenige, mas uns fubren und erleuch. en muß, nicht Regeln find, fonbern ein Etpas, bas weit unmittelbarer, weit inliger, weit bunfler und weit gewißer B. Bas fur ein Galimathias in bem Dune eines Beltweisen, wie Diderot ift? Der banspater bat mich in einigen Stellen febr rweicht und gerührt.

Was Leffing von den Fabeln und Diderot bom Drama geschrieben, fann demjenigen sehr in Statten fommen, der die Quellen der Poeft und der Erdichtung weiter entdecken will, hamann's Schriften III. Th. als diese beiden Schriftsteller ihr haben nach spuren können, weil sie das Irrlicht einer salschen Philosophie jum Wegweiser gehabt. Um das Ur fundliche der Ratur zu treffen, sind Römer und Griechen durchlöcherte Brunnen. Bon der Farb en theorie eines Newton ift noch eine große Alust bis zur Lehre vom Licht. Wennungen sind bloß vehicula der Wahrheit und nicht die Wahrheit selbst. Bon die ser philosophischen Abgötteren unser Jahrhundert zu überführen ist unmöglich; kein Wunder, wenn Alargn und die Hohenpriester des Publikums selbst Göhendiener sind.

Unter allen Leidenschaften, sagt Dideret, find diejenigen, die man sich am leichteften zu haben stellen kann, auch die leichtesten zu schildern. Die Großmuth — diese Lever der Moralisten — verträgt überall etwas Erlogenes und lebertriebenes. Ihr kennt die Tugend nicht, oder, was ihr Großmuth neunt, and was dafür gescholten wird, muß selbst eint Lüge senn.

Bie gefällt Ihnen diefes Gleichniß des Di derot? Die von der dramatischen Dichtfunf geschrieben haben, gleichen einem Menschen, der auf ein Mittel sanne, wie er eine gaw ze Familie in Unruhe sturzen könne, diese Mit tel aber nicht nach der Unruhe selbst, sonden nach dem abwägen wollte, was die Rachban bavon sagen wurden. "D, fümmert ench nicht um die Rachbarn, fährt Diderot fort; peinigt nur eure Personen recht, und send versichert, daß diese keinen Verdruß haben werden, an dem nicht jene Antheil nehmen." Ich möchte wissen, wie diese Stelle im französischen lautet. Der Autor ist ein gar zu großer Verehrer des Racine und hat gar zu starke Empfindungen der Renschlichkeit, als daß man ihm das kalte Blut zutrauen sollte, die Personen seiner Schauspiele recht peinigen zu können.

Den größten Brufungen ber Selbftverleng. nung ift wohl ein Autor, - im weitlaufigsten Berfande - ausgesett. Gehorf nicht eine arofe Selbfiverlenanung bazu, ein Stud zu lie. fern , bas burch fo feine Empfindungen , burch fo fluchtige Gebanfen , durch fo fcnelle Bemeanngen ber Seele, durch fo unmerfliche Betiebungen verbunden ift, daß es gang ohne Berbindung, und befonders fur diejenigen ob. me Berbindung au fenn fcbeint, die nicht bagn gemacht find, in ben namlichen Umftanben bas namliche gu empfinden? Seine Arbeit ift fur og Lefer verloren; fur biefen Berluft aber wird er burch ben Gewinn bes bunbertften getroffet. Bas für eine Blindheit gehort baju, 99 geaen I aufmopfern!

Weil Diberot ein Mann von Talenten nudvermuthlich auch von Erfahrungen ift fo bin-

ich heute ein so weitlaufiger Abschreiber gemefen , um dem Berdruffe und dem Bergnigen , die ich ben Lesung feiner Abhandlung
reichlich genoffen , ein wenig Luft zu machen.

Es fallt mir aber ein, liebster Rreund, baff bieienigen nicht fo einfaltig banbeln, bie. fur Benige, ale die, fo fur Biele fcreiben; weil es das einzige Mittel ift, die Bielen # gewinnen, wenn man die Wenigen erft anf feiner Seite bat; fo wie auch berjenige Ber fall, ju bem man Beit und Arbeit, Gefchid und Rlugheit nothig gehabt, ein langeres & ben mehrentheils verspricht, als der Epheme riden ihrer, von dem es oft heißt : Go gefom men, fo gerronnen. Die großte Oparfamfeit und Birthichaft fann ein Capital bes Glads Die Rurcht Mfaats if allein erhalten. ber Segen, ben ich mir als Autor muniden mochte , wenn es mein Beruf fenn follte , ein mal einer zu werben.

Am heil. Abend vor himmelfahrt schickt Prof. E. zu mir und ließ mich zu fich bitten. Ich ließ mich entschuldigen, weil ich mit ber Post zu thun hatte. Frentags ließ ich mich frühe anmelben, wo man sich meinen Besuch gleich gefallen ließ, zu bem ich schon fertig war. Ich wurde sehr höslich, außerordentlich gutig aufgenommen. Man that einen kleinen Untrag an mich, ob ich Lust hätte, zwep jum

berren auszuführen. Weil man aber eine igfeit im Frangofischen ben mir voraussette. ob diefe Bedingung gleich eine weitere und ere Erflarung über bie Sache auf. Dan te mir Bunder bon bem Saufe por, Die laderlich maren, und meine Neugierde unindten, anftatt ferm reigen. Mus dem en Odmunge bes Bortrages leuchteten Debachten bervor. Das Gefprach fiel auch wartet auf die Religion, wo ich die geben te und Luthers Catechismus recht febr and . Ich war munterer als gewöhnlich, und i einige beffere Eindrucke von mir guruck. en, weil man mir auf der Treppe noch ief : Senn Sie mein Rreund ! Und fo hat. : Comobie ein Enbe, und ich ging mit er Rolle febr gufrieden weg, weil ich mit en Abndungen bingegangen war, und meiibe oftere barüber verliere, bas ich fie allliebe.

ergleichen kleine Auftritte find mir sehrehm, und so unbeträchtlich sie aussehen, e interespren sie mich, weil meine Einigskraft, die eine gute Aupplerin ift; aus erbindung solcher zufälligen Rleinigkeiten che Wirkungen hervorzubringen sucht. I geschieht umsonst; hingegen alles muß serem Besten dienen. Zwey Grundsäse, uchtbarer sind als die principia Coutra-

dictionis und Rationis sufficientis, får einen. Menfchen, ber auf ber Belt leben und benfen foll, weil er Leib und Seele dazu ibetommen hat.

Um Trescho's Autorschaft bekümmere ich mich nicht. Es ift mir lieb, in feiner andern als solchen Berbindungen mit dergleichen schönen Seiftern zu stehen, daß ich ihnen so nahe kommen darf als nöthig, und ich sie von mir so end fernt halten kann als ich will.

Da ich Ihnen, geehrtester Kreund, bon met nen Arbeiten Schritt por Schritt Rechenschaft gebe, so erforbert es bas Recht ber Wieber vergeltung, bag Gie mich anch an ben Ihrigen Untbeil nehmen faffen. Sie beurtheilen mich schlecht, wenn Sie mir feinen Geschmad an Schularbeiten antrauen, ba ich ben Werth berfelben mehr, als die gelehrtefte Whi bandlung, ichabe. Gene nublicher zu machen. Geift, Leben , Farbe ihnen ju geben, ift aud mein Bunich und murde bas Biel meines Et geizes fenn. Gie maren Deifter von Ihm Bubne, und es fame auf Sie an, burch 96nt Rindersviele ben Geschmack größerer Theater Sobald Sie dieser Be ft i m zu verbeffern. mung genug thun werden, erlaube ich es Ih nen, liebster Freund, Ihre Schularbeiten bem Urtheile jener berühmten Gesellschaft nicht um au unterwerfen, fondern auch demfelben Erot

u bieten. Anders aber nicht. Kann ich es us ein Patriot verschmerzen, daß einer meiier nächsten Freunde eine der größten Zünfte n Deutschland so schnöd hintergehen, und zum keremonien Schmause nichts als aufgewärmen Rohl auftischen will? Que faire? fragen Die mich. Wo nichts ift, da hat der Kaiser ein Recht verloren. Würde nicht Ihr Amt Ihien ein stimonium paupertatis gern unterdreiben? Armuth vergiebt man, aber der Bettistolz ist eine Sunde gegen den Staat, woin kein Kamerad dem andern den Rücken halem muß. Urm ist er nicht, meine herren, ber faul ist er. Sein Hercules in bivio ist ine Kabel, die er auf sich selbst dichtet.

er machen? Das thut fein Chriftian, ber biecht und recht ift und für die Einfältigen beetbt. Hercules weiser Muth in bivio war tr erfte Schritt, ber ihm den Weg in die Bolfen eröffnete. Alle seine übrigen Sbenteuer aren nichts als naturliche Corollarien dieses ndischen Anfangs. Soll man aber Kinder in e Wolfen sühren? Wenn es hercules geglückt it, so geht nach, Kinder! Besser in die Woln als in eine Grube, wo fein Wasser iff.

Wo war ich? Auf der Buhne der Alten, i man Masten und Sprachrohre nothig hat, beren bie unferen wohl entbehren fonnen.

Einem Kenner ift ein rober Diamant ichatber rer, als ein geschliffener bohmischer SteinMein freundschaftlicher Rath ware also, liebfer Freund, noch Geduld zu haben, nicht zu
eilen, auf fruchtbare Augenblicke zu warten, die
nicht ausbleiben werden. Gott gebe Ihnen Glack
und Segen zu allen Ihren Arbeiten. Laffen Sie meine Parrhesse nicht, sondern laffen sich
zu einer gleichen gegen meine Thorheiten aufmuntern.

. 90. An J. G. Linbner, nach Riga. A Ronigsberg, ben 20. Jun. 1761-

Geliebtefter Kreund , Seute Gott Lob bit Boche mit bem asten Capitel Beremia beichlof fen; mit bren Suren des Alcoran um ben politifden Budern bes Ariffoteles au Ende : unt fommt die Rhetorif, Poefie und Metapholi. Ich habe mit viel Zufriedenheit Rantemte turfifde Gefdichte gelefen , und theile bie Stim te biefes Mannes in ber Runft bes biftoriicht Vortrages, theils unendlich vieles barin ibn ben morgenlandischen Geschmack, ju meinet jetigen Arbeiten gefunden. Berfprach mir tin abnliches Bergnugen von Marin's Geschicht bes Saladin; ber Frangofe hat aber meine Er wartung nicht erfüllt. Es berricht in ber Ap lage des Buches und in der Verbindung ber Materien eine folde Unordnung und Difter

Minif, die burch keinen Firnis des Wibes erint werden kann. Bon Meggut habe ich mir
den harlefin den Moser angeschafft, und
betem Bitting von der Lehrart Pauli. Der
ieft dieser beiden Schriften ist mir lieb, weil
ihre. Berfasser als Reisegefährten ansehen'
kun, und ihre Bertraulichkeit mir viel Licht
ihre die Karte des Landes ertheilt, inim ich mich verirrt habe. Die Scheidewand,
welche unsere Schriftgelehrten und Frengeister
bssondert, scheint derjenigen sehr ähnlich zu
ihn, die Juden und heiden trennte.

Di nostra incepta fecundent Auguriumque fuum: dabitur, Trojane, quod optas.

Ich habe die Reise nach Elbing ausgesetz, whin mich mein Vetter abholen wollte, weil wine Segenwart hier nothig und nütlich ift, heils um den Gang meiner Geschäfte nicht aufwhalten, da ich nicht weiß, wie lange oder wert die Frist seyn mag, die mir noch zugewacht ist. Weine Reigung zur Ruhe macht nich arbeitsam, und ich liebe den Krieg als en Vater des göttlichen Friedens.

91. An J. G. Sinbner, nach Riga. Konigeberg, ben 26. Jul. 1761.

Geliebtefter Freund, Schon funf Suren Bott gob über bie Balfte bes Alcoran. Das

geht spornftreichs. Sie tonnen barans febene baß mir mehr am Alcoran als an bem A vo bifchen gelegen ift und die Ueberfegung mit fatt bes Borterbuches bient.

Den Sonderling habe ich auch gelefen und bin mit Ihnen einig. Der Antor hat zu new nig über seine Materie gedacht. Die Schning de des Ropfes starkt die Faust im Schreibenge Eine englische Sterlingzeile giebt einer franzischen Richen Feder Stoff zu Seiten und Bogentig um den Verfasser aus seinen eigenen Bortonig urichten, so könnte man von seiner Schriffigurichten, wie er von dem jesigen Gelde, das bie Inden bereichert und die Unterthanen drück. Indem er einige Arten von Sonderlingen in seinen Schus nimmt, werden die Begriffe, die er seinen Lesen mittheilt, sehr vielen ehrlichen Leuten nachtheilig, an denen vielleicht mehr gelegen ist als an seinen Elienten.

Littleton habe ich schon lange gelesen, aber nicht ber Muhe werth gehalten, ihn anzuführen. Er hat seinen Lobredner an bem Ueber-seper gefunden, ber im Urtheilen so viele Stårfe als im Englischen zu haben scheint. Seine Personen sage nauf, aber spielen niemals. Die Runst bes Dialogs fehlt ganz. Sute Gedansten kann man in jedem moralischen Buche lesen; aber einzelne, die just für die oder is ne Person in den und den Umständen ge-

Imoht find, die hier und sonst nirgends pasifin, die wirklich die Miene haben, daß sie aus dem Reiche der Schatten kommen? Anstatt eis des Lucians sehe ich nichts als einen Englander von Stande, der ben einer Punsch, Schale mit seinen Freunden ganz seine Urtheile über lerhand Materien sagt, und Geschmack, Gespramkeit, patriotische Gestunungen sehen läßt, uch einige Sachen ganz artig zu reden weißber dieß für eine Nachahmung des Lucian alt, muß keine Zeile, nicht einmal übersest, von diesem Original gefühlt haben.

"Berfuch über Simon den Zauberer" aus em hollandischen übersett, hat mir sehr ge-allen. Eine Art von liebenswürdiger Mäßimng, Billigkeit und bescheidener Untersuchung seselt die Schreibart. Schade, daß der Beraffer keine besseren Quellen als Brucker und Endworth gehabt; desto mehr muß manbewundern, daß er noch so weit gekommen.

In der Leipziger Zeitung sind Trescho's Emfindungen der Religion und Freundschaft gelobt auf seines Lehrmeisters Unfosien, wie man mir erzählt. Trescho mag Sinngedichte schreiben, wie er auf einen Candidaten eines gemacht hat, aber meine Leichenrede soll er mir nicht machen.

Ĭ.

92. An Friedrich Chregott Einbner, Do Argt gu Mietau.

Ronigsberg, ben 7. Mug. 1761

Perzlich geliebtester Freund, herr Kante ift Ueberbringer bieses, ben Sie als einer Deputirten von mir aufnehmen werden, weil ich dieses Jahr nicht selbst kommen kann. Wissen Sie noch, daß es um diese Zeit war, wie wir und einander die Zeit bald lang bald kurz machten? benken Sie noch an den merkwurdigen Morgen des 27ten dieses Monats, da ich mich meiner Kinderstreiche auf eine so seperliche Art erinnerte und ein apokrustisches holla! rief?

Ich danke Gott für Gesundheit und Anfriedenheit. Wer die hat, kann alles entbehren, alles übrige Puppenwerk mit Jußen treten. Geld habe ich nicht, weil ich keines brauche. Vergnügen mag ich nicht, weil es mich in dem Spiele meiner Arbeit fidren würde. Ehre, Ruhm, Stand — dazu ist der Bursche noch zu jung — ein groß Gewicht, das auf der Spise einer Feder oder eines Dolches ruht! — ein gut Lager ist bequemer als ein hoher Stand — wenn Sie alles haben, was mir fehlt, so tausche ich meinen Maugel noch nicht mit Ihrem Uebersluß.

Was machen Sie benn, hoffundendiener? Sind Sie fcon in ber Prapis so weit ge fommen, bas Sie ihre gange Runft fur Marte

chreneren erkennen, oder find bes hippokraetes, Boerhave und Baglivi Aphorismen noch immer Gotterspruche in Ihren Augen? Laffen Die diesen Glauben Ihren Apothekern und patienten, die sich bester daben besinden als Bie.

Sefest, liebster Freund, daß ich im Staute ware, in diesem Lone meinen Brief fortpsetzen, so will ich boch Ihre Starke, selbigen anshalten zu können, nicht auf die Probe
setzen. Weil Sie mit Nachrichten von Ihrer
Berson sehr ruckhaltend sind, sind Sie desiwegen gegen das, was ich hier mache, gleichgültig? Ich benke, nein.

Meine Lebensart ift so einformig, daß sie wenig Stoff zu Erzählungen an die Hand siebt. Das vornehmste wissen Sie schon. Es verdrießt mich manchen Augenblick, daß ich diesen Sommer nicht vor dem Thore und nur einmal im öffentlichen Garten gewesen bin. Boriges Jahr desto mehr Abwechslungen, mb vielleicht zu viel gehaht, daß ich jest ibrechnen kann. Wer weiß, was kunftiges mf mich wartet. Gedächtniß und Hoffnung rießen das Leere des Gegenwärtigen.

Mein alter Bater hat fich fehr erholt und genießt einer neuen Jugend. Er beschämt in Runterfeit und Feuer seine Sohne.

Bas, macht ber herr Fiscal? Ich wollte

ihm auch schreiben, es schickt sich aber nicht, und ich habe jest alle Muhe, einen franzosischen Brief zusammenzubringen, weil ich alle Uebung in dieser Sprache ben Seite geset. Und mein deutsches ist so vertrakt, daß sich nur sehr vertraute Freunde oder das Publicum damit behelfen können, weil das lettere schnedies von Amts wegen die Sefalligkeit har ben muß, jeden Narren zu hören.

93. An J. G. Binbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 23. Aug. 1761.

Geliebtester Freund, Ihren Brief, Lacks und alles richtig erhalten. Mein Vater und ich danken herzlich. Lauson ist 14 Tage aufs Land gegangen, daß ich also bis auf einen ganz allein bin, der mich alle Tage besuch. Da diesen Sommer eine Quarantaine für mich gewesen ist, so freue ich mich auf den Winter, wie der Landmann auf die Erndte. Hente den Alcoran zu Ende gebracht, und vorige Woche habe ich meinen Aristoteles auch schon verwahren können. Sie sehen also, wie ruhig, wie vergnügt und dankbar ich den 27ten d. M. werde severn können. Bis hieher hat der herr geholsen!

Es thut mir nicht leid, daß ich mir eine fleine Fasten in Ansehung der Sommer Ergöglichkeiten auferlegt; ich habe vielleicht da

and mebe gewonnen, als ich felbst überseben berechnen fann. Ein paar Tage verschlen. det, so ware bas Chenmas verloren gegan. m. woruber ich mich jest ben dem Abschnit. de den ich biefe Boche machen werbe, erfren. en fann. Diefe Erfahrung muntert mich gu befo mehr Erene im Gebrauch berienigen Beit enf, bie mir jest noch gegeben wirb. Sie merben fic baber gar nicht wundern, liebfter Freund, wenn Sie in langer Beit vielleicht einen Brief von mir erhalten werden : weil d vielleicht nur auf diefen Winter Rechnung nachen fann, und occasio calva ift. ich indeffen Falle finden follten, wo niemand us ich Ihnen bier bienen fonnte, fo werben bieß Ausnahmen fenn; und ben Gefeben ber greundicaft foll fein Abbruch gefcheben, folden namich, die im Geifte und nicht im Buchftaben befteben, die Empfindungen des Bergens und nicht Sagungen bes Gebrauches find.

Ich habe mich einige Wochen ganz mube gelesen. Die neue heloise hat den Anfang gemacht, und ich habe diesen Philosophen im Reifrocke mit so viel Geduld und Zufriedenheit ausgehalten, daß ich nicht eher mude wurde als ben dem letten Bogen. Der erste Theil machte mich ganz unzufrieden, weil der italienische Wiß niemals nach meinem Geschmack gewesen; ich habe aber jest einsehen

gelernt, wie unumganglich bie Befannticfaft Diefer Schriftsteller ift, wenn man Gegenfian be behandeln will, bie zwar in ber Rafur, aber nicht unter unferem Sorizont finb. Die Sowarmeren ber Sinne, Die Spisfis Diafeit der Leidenschaften, ein fo fom berbar Amalgama des Wikes, worin die rie mifche Große gerichmolgen ift gleich bem 'ce rinthifden Ers, find vielleicht che rafteriftifche Ochonbeiten eines Romand. und ihre Nachahmung fann nirgends fo ent als ben den Belichen geschöpft merden. te fich endlich ber Plan eines Romans nicht wesentlich von der Rabel eines burgerlichen Tranersvieles ober einer Comodie unterscheiden? Der gemeine Mann unter ben Lefern ift frem lich fo wenig im Stande, die allgemeinen Aebulichfeiten ber Dinge ju feben, als ibre differentias specificas ju unterscheiben; abet bon Runftrichtern und Lehrern des Geschmack tann man bieß fordern. Beiter, ift es Runt, ober Durftigfeit und Unwiffenbeit, wenn ci Mutor Die Geschlechter fo berwechselt? Das Rouffeau in der Moral weiter gefommen als Richardson, fallt eben fo febr in die Ungen, als daß er die Regeln zu bichten tiefer ein Rebt , glucklicher und geschickter anzuwenden weiß. Ob aber die Beloise oder die Clariff mehr Lefer und Liebbaber finden wirb, und melát

welche bie anberlagiaffen fenn werben ; bas id tine Rleinfafeit, Die feine Rolge fur mein Urs theil bat und mich nichts angeht. Redent mag gefallen, mas ihm aut baucht; ich gons ne jedem feinen und folge meinem Gefcmach, nur in so weit, als ich ihn überseben fann. Un Richardion murbe auch ein gemeiner Eris ticus leicht Ehre einlegen ; Rouffean bat feine Rechterstreiche schon gezeigt, und zeigt fich in feinem Dialog wie ein Dompejus, von welchem Sallust fagt: cum alacribus saltu, cum velocibus cursu cum validis vecte certabat. Chicilico ift berieniae Autor; ber von fich fai gen fann : wenn ich schwach bin, fo bin ich fart. Es ift gar nicht die Rede, ob ein Deis ferftuck Rebler habe, fondern wo die Reblet liegen und wie fie angebracht find. bernunftige Autor weiß feine Rebler jum Bors ans, et weiß ihnen aber bie rechte Stele le ju geben, mo fie wie ber Schatten im Ges malbe fich verlieren und abstechen, und baf ein philosophisch Auge ben Optimismus mit mathematischer Genauigfeit berausbringen fann.

Der zweite Theil hat alle Starte des franibkschen Urtheils mit aller Feinheit des
französischen Bohlstandes. Bie niedrig, wie
ungeschliffen, wie kurzsithtig verliert sich Mustalt, der in feinen Briefen über die Englander und Franzosen einen Schweiher im eis Samann's Schriften III. Ih.

gentlichen Berffanbe vorftellt. Der britte Theil erhebt fich zum englischen Tone: man muß Ach munbern, mit was fur Geschichlichfeit et fich jeben Geschmack eigen zu machen, zu beben , zu mildern , zu verbeffern weiß; wie et alle feine fleinen Regerenen finnreich in bas Bewebe feines Romans eingeflochten. Citoyen, tatons votre pouls! Ich habe einige Lage la den muffen, fo oft mir biefes bon mot ein gefallen, und die Artigfeit nicht genug bewut bern fonnen, momit er feine Schlafmuse ab nimmt, und feine grauen Sagre barauf ant worten laft. Ein Mann, ber fo viel Renet in feine Ochriften ansgießen will, bat freplic nicht viel in unnugen Gefellichaften zu verlie ren, und muß als ein Menschenfeint leben, wenn er ben Menichen bienen will mit ber Renntnis, die er aus feinen und Unberer Ausschweifungen fich er worben bat. Gie merben, liebster Krennt, gang brauchbare Betrachtungen über bie Ergie bung, über bas Studium ber Biftorie, mb bundert andere Dinge finden; auch baft et cette morale criminelle et servile, cette mutuelle to lérance aux dépens d'un maitre qu'un méchant valet ne manque jamais de prêcher aux bons sous l'air d'une maxime de charité; wovon ein verfungter Abalard auch feinen Roman fcreiben tonnte. If je

der Lebenslauf ober die Seschichte einer Leisbenschaft romanhaft geschrieben worden, so ist is diese. Das Ende der Heloise ist einer Co-modie ziemlich abnlich und von gleichem Kasben mit dem Anfange.

Auch thut es mir nicht leib, ben bom Žobě erwecten Brotestanten, ober bes einfaltigen Bugpredigers Sans Engelbrecht bon Braunfdweig Schriften gelefen gu haben, die in diesem Sabre auf Rosten einiger Kreunde ( bon moftifchen Schriften , wie man feben fann) nett gesammelt und ausgegeben worden. Diefer Tuchmacher verdient einige Aufmerksam. leit, und ich wunfche mir Glud, bag ber er-Re Mofifer , ben ich in meinem Leben geles fen, Sans Engelbrecht fenn follte, ber in Enge land, unter bem Ramen bes benticheit talarus befannt ift. Boiret bat von biefem Schwarmer viel gehalten, und jeder Phis ofoph, ber fich um die Siftorie bes menich ichen Berffandes, auch um die Matur bet menichlichen Schreibart befummert, fann bier twas ju lachen und etwas ju lernen, auch, ventt er Euft hat, etwas ju grubeln finden. Ditten in ber thorichtften Ginfleidung abgeimadter Erzählungen gerath man auf Stele len, worin ein Dathos berricht, beffen nur Delden - Leibenschaften fabig find , und ein fo mabener Ochwung ber Urtheilsfraft, ben fein

Sophist durch ben feinsten Mechanismus der Analytif und Synthetit so leicht erreichen wird. Es gehört aber eben so viel Geduld und fabtes Blut dazu, dergleichen Zeug zu lesen, als, junge Schüler Perioden machen zu lehren, oder eben so viel Geschmack, als Demokrit zu toden Rörpern hatte und ihrer Zergliederung, der, nach dem Urtheile der Abderiten, über dieser Arbeit seine Gesundheit und seinen Ber Kand verlor.

In St. Foir Geschichte ber Stadt Paris habe ich viele artige Anecdoten gesunden, einen Commentar über die Kartenbilder, und hundert artige Rleinigfeiten, die einen gleichgultigen Leser unterhalten und auch einen ernst haften interessiren können. Er verdient neben henault zu stehen, wie der Stallmeister hinter seinem Ritter.

Ich verlange recht barnach, die Behersigungen des hen. v. Moser recensirt zu sehen. Die Zeitungsschreiber, wie es scheint, furchen sich davor. Wer das Buch und die Borrett versieht, dem wird der Titel nicht dunkel sem, sondern dem Inhalte sowohl als dem Versesser sehr angemessen. Solchen Patienten und man mit Pope zurusen: Trinkt tiefer, daß euch der Schwindel vergeht.

Sie haben ganz Recht, ber Berfaffer bes Upffes follte Ueberfeger geblieben feyn

In ber Anlage berricht eine sclavische Rachab. nung, und die Erfindung besteht darin, bag nau rechts linfs und linfs rechts macht. ber biefer Bogel bat einige Redern, wer Me ausrupft und juguftugen weiß, fann foviel baben verdienen, als ein Dubend Raficht. Anger und gebratener Tauben gufammengebimmen werth find. Ich habe die Bertheidie Mma feines Sophocles gelesen, die in der Bibliothef angefochten worden. Lettere habe micht gelefen. Dach ben Brocken follte ich bald schließen, daß M. Fischer juft ber Mann ber vom Sophocles fo viel verfteht, er mag griechisch ober beutsch schreiben, als bas Eco eines Balbes, bas zwar an ber Stimbe, aber nicht an ben Empfindungen eines Biebhabers Antheil nimmt.

Die Staatsschulfüchserenen nach ihren ersem Gründen beherzigt von Achenwall habe ich stemlich flüchtig aus Mangel der Zeit durch- infen muffen. Die Vorrede ist ziemlich bestächtlich und ein jesuitisch Meisterstück eines Schullehrers. Es lohnt, Vorlesungen über bieses Buch zu halten. Dem politischen Abers Vanben ist ebenso darin gehuldigt, als dem datriotischen Unglauben. Der Fürst lebt in iner vollständigen natürlichen Frenheit — wie del Stunden lassen sich über diesen dunkeln das lesen! — und besitzt eine perfönlis

de Majestat. Das erklare mir jemand aus unserem Recht der Natur. Unterdeffen findet man wenigstens einige neue Staatssow meln darin, deren Richtigkeit noch bom Glie de dieses Arieges abhängt.

Grifelini Denkwurdigkeiten des Fra Paolo gehören in Ihre Bibliothek. Was für einen großen Mann werden Sie in diefem Serviten finden! Man muß über seine allgemeinen Einsichten in dem ganzen Umfange der hoher ren Gelehrsamkeit erstaunen. Monachus enriosissimi superoilii.

"Lambert's fosmologische Briefe" babe ich nicht aushalten tonnen ; ob es ber Dibe lohnt, feine neuen Entbedungen ju verfteben, bezweifle ich aus bem wenigen, mas ich bar bon beurtheilen fann. Er fcheint mit freme bem Ralbe fark gepflugt ju haben; in bie Einfleidung des Briefftyls weiß er fich nicht ju ichicken. "Auserlesene Poeffeen aus ben englischen Dichtern" find fur mich aufgemarm te falte Ruche. Bon ben "Erlauterungen bet Pfalmen Davide" habe ich feche Theile gele fen und hie und ba etwas gefunden, bas ber bient gemerkt zu werden. Man muß wie ein Sahn nach einem Korne einen Saufen Um rath megscharren. M. Chriftlieb hat fic por genommen, einen ewigen Commentar über eie nige Gebanken bes Bengel ju ichreiben. Er

./

f noch unter bem vatriotischen Ortmann. um Autor gehört noch etwas mehr als eine ite Mennung. Bengel's Offenbarung mur. biefem Manne guchtiger flingen, als Ro. innis Ramen zu diefem Buche. "Ringel. ibens Briefe an die Christen in ber Belt" b ben Gesvenstern abnlich, die mehr poltern feben laffen. Runf philosophische Kormeln, auf und nieder geben in einem großen mfte von Worten. "Schabbalies manbernde ele" die vierte Auflage, Go viel Auflagen, bte ich, bon einem Buche, deffen Litel eifo ebenteuerliche Idee giebt! Ich habe ben fang gelefen, und mit mehr Bufriedenbeit, ich mir versprach. Der gemeine Mann bert auch feine Schriftsteller, und gwar be, Die fich feinen Borurtheilen bequemen. babe einige recht malerifche Buge gefun-Ein ganger Ropf aber gehörte bagu, Dieuneble Metall in Gold ju verwandeln. 36 e mir baben folche Lefer bor, wie ber alte Bus , ben Sie gefannt haben ; neugierige und bentende Leute giebt es unter ben Bauern Sandwerfern genug. Eine praftifche Belt bicte fur folde Leute ju fcreiben, ihre Einnnastraft burd bie Mafdinen ihres Stanund ihrer Erziehung zu unterhalten, und ih-Berftande dadurch ju Bulfe ju fommen, bas pare ein Schabbalie ein ichasbar Buch.

Ich nehme jest Abschied unter abgemachten Bedingungen. Bielleicht kann mein Bruden bie Lucke ofter aussullen.

94. An G. F. Lindner, nach Blankenfelb, Ronigeberg, ben 28. Aug. 1761

Liebwerthefter Freund, Es ift mir recht feb angenehm, daß ich Ihren Brief geftern erbei ten , weil ich jest am beffen im Stande bin, ihn an beantworten , ba ich diefe Boche ein fleine Dause gemacht und also Dube genn Abrig babe. Die Geschichte meines verlorer gehaltenen Briefes an Paftor R. ift mir nod ein Rathfel, bas mir ber lofe Pfaff nicht auf gelost hat. Er meldet mir nichts mehr, all Das Sie ihn zuweilen besuchen. Schulmeiften Sie ibn boch ein wenig dafur ; ich babe tel abnedieß fur gut erachtet, in meiner Untwort ein wenig guruchaltend gu fenn. Worte ber fliegen eber, aber man fann fie befto nachbrid licher ausstoßen. Briefe find Augenzeugen, und oftere ungeschickte Boten, benen man ibr Ge werbe nicht auf guten Glauben anvertranen tann, fondern jumeffen und jugablen muß.

Bon Ihrer neuen Einrichtung weiß ich fcon. Benn es nur baben bleibt, baß wir uns nach ftes Fruhjahr hier feben. Der beste Rath if immer berjenige, ben bie Umftanbe geben; biefe wollen wir, liebster Freund, beibe big und wachend abwarten.

Meinen Unfang über die frangofifche Gram. matif mochte ich Ihnen gerne schicken, wenn twas daran mare. Jest aber lohnt es ber Rube nicht. I. Er ift im Buschnitte perdoren; der Plan bazu ift einer Definition abn. , die angleich weiter und enger als ihr Deitum ift. s. Er halt kaum die Etymologie id. Sie murben alfo nichts baran haben. de Beffe ift in ben vermischten Unmerkungen Rurze gezogen, und der Anoten auch dar . woran es liegt. Im Restaut finden bie alles; aber biefer Mann hat nicht Berg mug nehabt, bas anzuwenden, mas er lehrt. In zu entwickeln und in eine etwas beffere dunna zu bringen, bazu brauchen Sie meis Bandleitung nicht. 3ch habe alle Uebung k Französischen verloren und es bennahe auf-Mgeben.

Mus den kleinen Auszügen von des Lieutepauts Briefen kann man auf den Menschen
platiefen. Seine Empfindungen und Urtheile
isbertreffen recht sehr meine Erwartung. So lause ich junge Leute nur noch selbst den ken
med Ue bungen des Sefühles au ihnen
kee so lange liebe ich sie und habe gute Hossenge.
Aichtigkeit und Alugheit muß man gar
icht Perbern; genug für sie, daß sie die Mit-

tel noch lieben, ju biefer Frucht ber Erung burch Berfuche und Fehltritte ju gen.

Um nach einem fleinen Umwege auf neue Einrichtung wieder ju fommen freue mich, daß Sie mit ber Revolutie frieden find. Mus jener tiefen Rlofterft einen Gafthof - und bieß fommt auch Ihnen und Ihrer frenen Bahl, Die blo fes jum Grunde hat: Bas ift ibm Ihre Rudficht auf fein Beftes erftred bier fogar auf feine Domanen. freve Bahl von Schluffen abgehangen, lauben Gie mir gleichfalls Schluffe gu mi Die Krage : was ift ihm gut ? fest imn ne andere jum voraus nach gottlicher nung und menichlicher Ochwachheit, nat masift mir felbft gut? Wer mit nicht fertig werden fann, muß fich nid . terfteben, jene aufzulofen. Gie melbe awar, daß Sie in Blankenfeld fo viel lung haben, um die Stadt darüber entl ju fonnen, aber Sie flagen jugleich übe niger Beit ju Ihren eigenen Arbeiten. ! Umftand halt alfo die Stange, und S minnen und verlieren hier nichts ben Revolution, Es ift aber vielleicht nicht eine fallacia sensus, bie uns bas Beffe res Rachften abgefondert und im Gege

t unferem eigenen Intereffe vorftellt. 36 ube alfo giemlich zuverläßig, wenn Sie Ihr enes Wohl aus einem andern Genichtspunf. eingesehen batten, fo murbe ber Bortbeil res Mundels nichts baben verloren haben. ine anderen Grunde, feine anderen Umnde, als die Sie mir felbst an die Sand en, werben von mir in Betracht gezogen. Berbente ich es Ihnen, bag Gie Ihre itonischen Grillen von afthetischer Einfalt, s Ochaben in Grunden , von Bahrheits. b Geschmack . Spftemen mitgenommen ba-1. Die maren jener tiefen Rlofterftille febr gemeffen, aber perderben, ohne daß Sie es fen, Ihren gegenwärtigen Aufenthalt im ifthofe. 2. Die Unabhangigkeit ift ein gro-But fur ben, ber Gebrauch bavon ju man weiß, nichtswurdig in ben Augen beffen, : fie nicht fennt und anwenden fann. batten Sie mehr fich felbft und Ihrem jun-Berrn leben tonnen. 3, Er bat ein Odulir , und Sie batten ein Brobejahr mit ibm r nothig gehabt. Aus feiner Aufführung in fer Lage batten Sie feine funftige Auffub. ng benrtheilen und Ihre eigene barnach einsten können. Sie batten unendliche Borile pon biefem Berfuche ziehen fonnen für a und fur fich felbft. 4. Der mahre afthetide Geschmad fur einen herrn von feinem

Stande und feiner Bestimmung beriebt fid Dieg ift bas vehiculun Die Birthichaft. ber Endameet analeich. Beibes haben überfeben. Gein Aufenthalt in B. mar mer die befte Schule gewesen, ber befte ! um feine Domanen, ber befte Boben das verfaumte durch Sparfamfeit einzu bas befte Relb, um fein Jugendfeuer ei nia berrauchen zu laffen. Ich fürchte it baß es Ihnen einmal årger als bem Di Saare geben wird. Plutarchs Varalle fchichte bleibt immer ein nuglicher Bu das beste Compendium der Sittenlebre auf boben Schulen gelesen wird. Sie aber an feiner Defonomie Geschmack ale in epifchen Gedichten jum voraus gefest

Nun wohlan benn. Milton habe ich fen in fonte. In Bodmer's Uebersesunich es glauben, daß es ein herrlich E war. Was Sie mir schreiben, ift ein Selbstgesprach, wo mehr Begeisterung al tif ift. Alopstock scheint mir immer seine schmack verdorben zu haben in diefer L In seiner Ge ist er lehre ist Milton of seine Original gewesen, und diefer hat d ren. Legenden zu den Zeiten der irrender ter und des Alberglaubens meisterhaft zu chen gewußt. Ich habe nur kurzlich die

e gelefen und Boltaire's Abhandlung über epifche Dichtfunft.

Jardins, il faut que je vous fuye;
Trop d'art me révolte et m'ennuye;
J'aime mieux ces vastes forêts.
La nature libre et hardie,
Irrégulière dans ses traits
S'accorde mieux avec ma fantaisie.

homer bleibt immer ber einzige Belbene ter fur meinen Gefcmad. Malheur , ruft taite am Ende eines Rapitels aus, à qui iterait dans l'économie de son poëme! reux qui peindrait les détails comme lui! c'est précisément par ces détails que la sie charme les hommes - ticht die alte. vern die neue ober frangofische Doeffe, nicht te, mannliche Lefer, fonbern weibische und sifche. homer ju fühlen ift nicht jedermanns ig; en, homer ju verfteben - - Dug man nicht, wenn man ibn nachabmen will? Dahmen beißt in iconen Runften überffen. Doch ich rufe meine vorige Rote ber franglichen Anmerfung gurud. bre Runft ju betailliren fließt immer aus Bollfommenheit ber Grundanlage, wie eigefunde Burgel es bem fleinften Sprofiling Saft und Mahrung nicht fehlen lagt ju grus und ju bluben.

Cherts Uebersethung habe ich ein wenig burchlattert. Die Roten konnten furger, ausgefuchter und um ein gut Theil nuklicher i Ein paar historische Anmerkungen von den sonen in den Rachtgebanken interestiren der ser. Den besteren Berstand einer Stelle ich ihm ju danken; die einzige aber, die nicht möglich gewesen, den Worten nach verstehen, ist ihm auch nicht gelungen her zubringen. Ich werde jest vom Lesen, iet ich mich seit einigen Wochen vertieft, der abstrahiren mußen, weil ich auf die che einen neuen Period meiner Arbeiten a fangen hosse.

Bon ber einen Seite heißt es: Ignoti la cupido. Bon ber andern: Homo sum — Benn Sie es mit meinen funftigen Anta ten nicht genan nehmen wollen, so schrei Sie mir bald.

: 95. An J. G. Lindner nach Riga. Rönigsberg; ben 10. Oct. 1

Söchstiehrender Freund, Ich habe jungst bestellten Bucher im Laden für Sie a legen lassen. Wegen des deutschen Lazarne innere ich nochmals, daß viel Gedulb 1 Demuth dazu gehört, um ihn ansdan zu können, und daß nur Stellen für die man aber treffen muß; wie das pricht lauter Bornstein auswirft; Stücke | das Cabinet, andere für die Werksätte.

D. Lilienthal erlaubte mir erft biefen Mitte och den Plato abzubolen. Weil er mir aber iber Bermuthen ben Gefallen gethan, ibn ir borigen Sonnabend felbft ins Saus gut liden . fo babe ich biefe Boche fcon einen br aluctlichen Unfang mit ben zwen Roliangemacht. Sobe Zeit, liebster Kreund! Ich tte den Blato halb ausschreiben kon. n, ohne ihn gelefen zu haben. Wundern Sie barüber nicht. Gestern saate Eratplus, daß frates ihm alle seine Mennungen gestöhlen me, noch ebe er ben Mund aufgethan. Ich mit der ersten Tetralogie schon zu Ende k sehr schakbar für lmich ift, weil sie seine den por dem Tode in fich balt. ini Uebersebung verknupfe ich hiemit. Ueberfeber ift viel zu aberglaubig gewesen, bas er bas geringfte von feinem Autor veruben baben follte, und er hat ihn im ei-Michen Berftande divinum Platonem nens # fonnen. Schenft mir Gott Gesundheit und he, fo kann ich mir den angenehmsten Wine bon ber Belt versprechen. Ich habe feinen tor mit folder Intimitat, (ich weiß meine apfindung nicht beffer auszubrucken), als biegelesen. Und ich wünsche mir mehr als Rale Glud, baß ich bie Sofratischen Denf. bigfeiten jum Grunde meiner Autorschaft kat. Am Dlane ift nichts zu andern : an

ber Ausarbeitung noch febr viel. Che ich mi baran mache, muß ich auch ben Xenophon fe nen. Die Wolfen find bas, mas fie fenn if Eingebung und Gelebrfamfeit fi amen ftolge Pferbe, amen Bengfte, Die ich bi gum Gefpann gemacht. Die Runft fann nie mehr übertrieben werben, als ich es bier e than, wer Luft hat, es bon biefer Seite beurtheilen. Das Genie fann nicht unba biger fenn als ich es mir bier erlaubt. 3m fo entgegengefette Befichtsvuncte ju vereinige ift nicht jebermanns Ding. Gie erhalten i ne Abichrift von dem Urtheil in ben Sambi ner Nadrichten; es bat mir nicht anbers a ichmeicheln fonnen, in der größten Buth w einem Reinde auf die feinste Art gelobt gu me ben. Er thut mir nicht weniger Chre an a baß er ben Berfaffer ber Wolfen unfern Th fpis nennt , ber fich mit hefen bas Geficht b falbt und anftatt bes Rarrens ben Drebfi einer pothischen Briefterin ju feinem Sis a wahlt. Ich fann mit biefer Genugtbuung # frieden fenn, und bin folden Runftrichtern it mer geneigter als -

Bon der lettie neologique werbe ich I nen ein Paar Eremplare beplegen. Es fin biele Flecken barin, um die Jungfrauschal ber Muse zu legitimiren, wie geschrieben feis **Mit der Warschauter** Post erhielt ich die Invoufation du don sens mit bepliegender Abdresse t

> o vos admoniti — Virg. Nimm hin, du sterbliches Gerippe Apollens! nimm hin dieses Buch und wage dich nie wieder üher den Rubicon der Narrheit. Socrates der jüngere.

Best merben Gie bas Motto aus bem Luen bor bem Mustuge berfteben. 3ch bermus e auf einen guten Kreund in Schlesten , ber biefen Streich gefpielt. Wie weit bieß intrifft, weiß ich nicht, befummere mich auch ict. Erwählte alfo biefen Weg zu antworm und machte mir biefen fleinen Wint ei es Unbekannten zu Rus, fo gut ich konnte. in einige Gelehrte find Exemplare verschicke wrben, 2. B. an Gellert mit ber Aufschrift : la muse veuve de Gellert qui amasse du pois pour faire encore un petit pâté de monle avant que de mourir. Siehe feinen Brief n Rabener. An biesen: à M. Rabener, mon ean - frere en Apollon, concurrent au grand euvre. Mit dem Motto: les violens le rabisent. An Bremontral mit einem Compliment ibet bas Mollibit bes Borag. Sollte nach Miscian und bem Brn. Schul Collega. . . . tifen: molliet.

Die lettre neologique ist nichts als caecus tellus, ober ein kleiner Spurhund, hinter im ber Jüger bald nachfolgen muß, wenn damann's Schriften UI, Th.

es recht zugehen soll. Ich benke wehl biswellen baran, aber noch habe ich kein Berg — —

Die jetigen offentlichen Verfassungen find meinen gegenwärtigen Umständen und Arbeiten mehr förderlich als nachtheilig. Sie sehen, liebster Freund, wie nothig ich habe, der Zeit wahrzunehmen, im Sanzen weiter zu kommen, und nicht den geringsten Umstand vorbengehen zu lassen, von dem ich Gebrauch machen kann. Ich habe also den ganzen langen Winter der Muße und den Musen geweißt. Alles muntert mich mehr dazu auf.

Mit dem Cratylus werde ich heute schlie hen. Der Inhalt dieses Dialogs ist fehr in teressant für mich; er betrifft den Ursprung der Sprachen. Das ganze System, den Buchste ben eine natürliche Bedeutung zu geben, ist nichts als eine platonische Grille. Wie unedel und grob ist selbige in der hebräischen Sprachlehre behandelt worden. Mit was für Würde denkt Sokrates über den Ursprung der menschlichen Rede! Mit was für Anstand pralt und lacht er über seine Einfälle!

Ich muß eilen; umarme Sie und Ihre liebe Salfte, nebst herzlichen Empfehlungen meines alten Baters.

96. In 3. 6. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 7. Rov. 1761. Geehrtefter Freund, Balls Sie mich far bes balarbus! Dirbins balten , fo behalten Sie Ihr Eremplar. Gie befommen fonft fein theres. Bon ber Infchrift weiß ich nichts. ie miffen meine gangliche Scheibung, bie ir jest mehr als jemals ju Statten fommt. ie Abfertigung bes hamburgifchen Rachrich. rs fand ich fur gut nach D. ju bestellen , eil berfelbe ein treuer Copift ber eblen Emindungen mar; und wenn Br. B. burd Brn. taa. R. hatte die Recension bestellen laffen. batte fie nicht ebler gerathen tonnen. Denn scob Bohme bin ich in den Augen Diefer Leuimmer gewefen. Wenn man Poffen und alnmnien anstatt Urtheile reden will, fo n ich bergleichen Rarrentheidungen beffer aeachfen ale biefe flugen Runftrichter. 3ch mune auch meinen Reinden Weib und Rinder, daf und Rinder-mein bescheiben Theil auf ber telt babe ich taglich, und bitte barum wie Agur, r allernarrifcte unter allen Menfchenfindern.

Bengel's Erflarung habe ich bestellt, lieber Freund. Ich benke selbst, daß der Juner im Schooß zu bescheiden gewesen, Indiduen zu charakteristren. Dergleichen Frenhein nehmen sich nur Zöllner und Sunder von
ntoren, aber keine heiligen. Ein wenig
ichmeichelep mag auch wohl in dem herzen
er Pharisaer gewesen seyn, da sie Christum
eschuldigten, daß er nach niemand frage ic.

Ich vertiefe mich aber nicht in Dinge, die mir zu hoch find, sondern bleibe ben irdischen.

Im Charafter bes Wolmar liegt bas er babene Comifche, bas nur Rouffeaux an treffen miffen. Ein ruhiger, weifer, ehrlicher Dann, obnt Gott im Bergen. Ein fold alimment Locht is ber Belt muß frenlich falt Blut haben. Ein fold Gefcopf ift einem Blinden gleich, ber Rarben fühlen fann, und eben fo bewundernemir bia, als ein Mondfuchtiger, der fo fichere Schritte thut als ein Bachenber. Das Re manhafte im eigentlichen Berffante mag mobl in bergleichen Chimaren und Junfonen befte ben, da man fich non - entia zu Dankern macht. Die fromm gewordene Julie faat febe alberne Einfalle auf bem Sterbebette. Die mer ein Wolmar fur murdig halten fann aufin teichnen , und die nur ein froftig Gebirn rab Sausmutter ibet ren fonnen. Als eine eine myftifche Schriftstellerin ju urtheilen, if eben fo feicht, als, wie ein Buchbrudet von ber Gute eines Autors ju urtheilen. Urtheilen gehort, daß man jeden nach fei nen eigenen Grundfagen pruft und fic felbst an die Stelle bes Autore feten fans. Wer ein Richter ber Menfchen fenn will, mit felbft ein Menfch werden, und wer einen Harculem fariosum porftellen will, muß felbit eb ner, caeteris paribus, ju merben im Stande fent

Den lesten October habe ich ben ersten Theil von Platons Werken zu Ende gebracht. Diese Woche habe ich geruht, und mir einen Galgen gebaut, 50 Ellen hoch. Vor dieser Arbeit hat mir gegraut, und ich habe sie mir langweiliger, muhsamer vorgestellt. Hertig! Gui bono? wird jener alte Schulphilister sagen; Abdlardus Virbius entschuldigt sich mit einem Spruche des Apelles: Ne sutor ultra crepidam. Feurige Rosse und Wagen! Die fein Rleinmeister, wie Phaethon war, resieren wird. Wer sein Leben verliert, sagt mein Apoll, der wird's erhalten. Romm' ich um, so fomm' ich um.

Gestern mir zur Aber gelassen, heute bie fieben chaldaischen Kapitel im Daniel zu Enbe gebracht, mit benen es jest ziemlich gut ge-gangen. Er forbert bes Werf meiner Sande.

97. In J. G. Binbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 19. Dec. 1761.

Geliebtester Freund, Stellen Sie sich mein Sluck vor. Eine herrliche Ausgabe bes Plato für 31 Gr. erhalten, und die besten von Proclus und Plotinus, auch eine Ausgabe von Theophrasts Rrauterbuch mit den stärften Commentarien, noch einen großen Folianten von der Cabbala. Das ist eine reiche Erndte, zu der ich 10 Thir. ausgenommen, und im Noth-

falle auf mehr Gelb gefaßt war, unterdeffen ich mit 6 Gulben und einigen Groschen für alles davon kam, die mein Vater mit Frenden bezählte. Nun ich wünsche Ihnen auch ein einträgliches Fest an allem Nothwendigen und Ueberstüffigen.

Ich habe vorgestern meine Andacht in Go fellschaft meines Baters gehabt, und gesten meine hebraische Bibel zum zweitenmale glack lich zu Ende gebracht. Mit dem ersten Theile der politischen Werfe des Plato habe ich eine Pause gemacht, und werde erst kunftig aber ganz gemächlich fortfahren, weil man sich den Wagen auch am honig verderben kann.

Dr. Trescho hat mir vorige Boche geschrieben und "Rascherenen in die Visitenzimmer am Renjahrstage" zur Besorgung geschickt, die gedruckt werden, aber kleiner gerathen, weil das letzte Stück wegfällt, ein Sendschrieben des Reith an den Philosophen von Sandsouci. Er hat theils nicht Derz genug dazu, theils Lust, es mit mehr Wis auszuarbeiten. Wan muß sehen — Ich habe ihm gestern genantwortet und seinem Verlangen genug gethan. Von seiner Sterbebibel habe ich auch die zweite Durchsicht übernehmen mussen, die viellseicht den Göß ausstechen möchte und den Verlag reichlich bezahlen. Warm Brodt schaft Bäckern und Uerzten Runden.

Ich habe einen haufen von Sachen durch, aufen, weiß fast nichts mehr davon. Bar ist wir ganz unkenntlich. Sein Styl in Arosa sammt mir ungeschickter vor; vielleicht liegt es ur an meinem Ohre. Die Lebensbeschreitung des Lopola, die er schon in seinen Epites diverses lobt, ist jest auch verdeutscht, od das angenehmste Buch für mich gewesen. I gehört aber mehr granum salis dazu, als m. D. Engelbrecht.

In Marmontel's Erzählungen hat mir der It von Chateauneuf am meisten gefallen. It Bücherschreibens ist kein Ende.

Mit meiner Arbeit geht es Gott Lob langim, aber gut. Der Kern foll eine Rhapdie in kabbalistischer Prose senn. Weil aber durchaus ein Bandchen senn soll, so erde ich auch crambem bis coctam zum Inschlage brauchen. Erschrecken Sie nicht, kan Sie den Autor in effigie sehen werden. Ich vertraue Ihnen das; lassen Sie sich nichts debon nach Morungen oder L. merken. Allen Anfälligkeiten vorzubeugen, mag ich lieber zu kel als zu wenig Vorsicht brauchen.

98. An J. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, ben 11. Febr. 1762.

Geliebteffer Freund , Den erften Februar ibe ich erft meine Arbeiten wieder ein we-

nig anfangen können, und ben Tag barauf aberfiel mich ein Fluß nud Magenfieber, von dem ich nun ziemlich wiederhergeftellt bin; mein hebraisches habe ich wenigstens daben fortsetzen können, und ein paar Theile von Boltaire zum Zeitvertreibe wieder gelefen. Dit meinem Arabischen geht es schläfrig.

Diesen Dienstag wurde ich bes Morgent unvermuthet burch einen Brief mit Bicolai's Dettichaft erfreut, ber bie gwen erften Boces bes 12ten Theiles ber Briefe, Die neneffe Sit teratur betreffend, in fich hielt. Contenta bel 192ten Briefes: "Diesen Spaß bat vermut-"lich der Berfaffer ber fofratifchen Denfwie-"bigfeiten gemacht; man fennt feinen anber "beutiden Schriftfteller, ber feine berrichen "be ganne mit einer fo fornigen Schreibart, "die analeich figurlich und fpruchreich ift. m "berbinden pflegt. Das Galt ift barin mit "bollen Sanden geftreut, und die immer forb gehende Fronie ift bisweilen fo fein, baf "man muthmaßt, ber Berfaffer habe einiges "unferer beftigften Biberfacher eine Rafe be-"ben und fie glauben machen wollen, als went "biefer Bogen eine bittere Satyre auf unfere "Briefe mare. Gin Ungenannter bat eine Ant "wort bruden laffen : Aulberti Rulmii Mat wort an Abalardum Birbium im Ramen bes Berfaffers der 5 Briefe, die neue Deloife be-

enb." Sierauf werden Abalard und Ruf. tingeruckt. Der Rame Culm ift entftanaus R. bem charafteriftifden Buchftaben lm, ben Unfangsbuchstaben von Leffing Menbelesohn. Rulbert batte feine Sachen machen konnen; er fangt an zu zeralie= fommt aber nicht weit; fleine Unsvieluniuf die Wolken, den irralaubigen Brophe-Nahomet; Jachin und Broas ic. Nachman meine Fragen porbengegangen. beantwortet hat, fo fommt die Reihe an rt auch zu fragen: warum ich parcus am cultor fo felten auf ben Altaren ber n opfere, und nur einzelne, vergangliche er bringe, die jedes Luftchen verweben marum ich mein Gebet in furgen, geiffvollen Senfzern ausstoße, und meine nicht zu einem langeren Othem gewobwarum eine Schreibart, beren Schonjur mifroffopische Augen ergobt? Sat bie r feine Gegenstände, die ber Rachahmung ger find, als ber Schimmel? - "Die ner loben an Ihren Ausarbeitungen Erung, Beichnung und Ausbruck, aber fie niffen die weise Bertheilung des Lichts Schattens. Die Gegenstände find wie iner duftern Wolfe verhallt, und nur bie ba burchftreift ein Betterftral, ber bie jen blendet. Sie befummern fich fo ma-

"nig, als Sie, mein herr, um bie Schonbei ten, die man in Augenschein zu fesen im "Stand ift, aber noch weniger um bie Ochon "beiten, die man ohne Roth dem Augenschein Die Sinne pergeben por entiogen bat. "Spleen und langer Beile, mo ber Bis be "ftåndig Rathfel aufzulofen bat. Da Git "wie aus den Wolfen zu mir berabgere "bet, fo mußte ich mir aus meinem Stanbt geine abnliche Wolfe aufblasen, um Ibnen "zu antworten. Wollen Sie fich aber bon ei "nem Unbefannten rathen laffen, fo treter "Sie aus Ihrer Mafchine berbor, und zeiger usich ben Buschauern in menschlicher Bildung "Gedrungene Rurge ift eine afthetische Tugend, "aber die Saflichfeit muß nicht barunter lei "den. Die feinsten Unswielungen find um "Ochnorfel des Style, fie muffen wohl an "gebracht und nicht gehäuft werden, wo fi nicht mehr verunstalten als gieren follen "Sie feben, ich rebe icon wieder in ben "Tone eines Gefekgebers. Du follft zc. Gi "wiffen aber auch, daß diefer Ton den Berfaffen "ber Briefe icon jur zweiten Ratur geworden "Der übermuthige Charafter, in welchem fie fid "festgefest, macht, daß der Bernunftige fie bol "ber gemeinen Pflicht burgerlicher Soflichfeit lod afpricht und ber geguchtigte Autor findet einiget "Troft in ihrer naturlichen Strenge. Er fcmei Adelt fich fo elend nicht zu fenn, als ihn ber fpro-

Dieß ift das Ende, was ich Ihnen gang nie mietheilen wollen. Sie werden sehen, if ich gut genug durchgekommen bin. Einen wen Aufzug habe ich wenigstens gemacht. An wies habe ich heute einen ziemlich langen Brief schrieben, der mir gut genug gerathen ist.

99. An Mofes Menbelssohn. Ronigsberg, ben 11. Febr. 1762.

Catullus.

— Sudaria Setaba ex Hiberis
Miserunt mihi muneri FABULLUS
ET VERANIUS; hoc amem necesse est,
UT VERANIOLUM moum et FABULLUM.

Die zwen ersten Bogen des zwolften Theises habe ich den 3ten d. M. auf dem Bette sichtig erhalten. Bon einem Invaliden erwarten Sie keinen Tanzmeisterbrief. Der Bogel Kamah, welcher Eisen verdaut, seine Eper mit den Augen ausbrütet, und dessen Federn durzümgsten herrn ein so ritterlich Anserm geben, mag seinen kleinen, runden Kopf kerkecken, wie er will; sein gestügelter Kamelich verderbt immer das ganze Spiel. Aber ihr Ihren Fulbert Kulm zu kommen; er hat Laune Ihres Freundes noch nicht von der Laune Ihres Freundes noch nicht von der die Geite gesast, und hätte von den Blo-

ziehen sollen; denn Schamhaftigkeit und Beich. herzigkeit kleiden keinen Athleten.

Sie haben recht, mein lieber Moses, daß Sie mich für Ihren Freund ansehen und ber Ahndung des Herzens mehr als dem Blendwerfe des Wißes trauen; aber die Menschlichfeit meiner Seele macht mir meine Grilfen fo lieb, daß ich oft der Bersuchung unterliege, diesen Grillen meine nächsten Bluts und Muthöfrennde im Apol (Moses den Philosophen und L — den Propheten) aufzuopfern. Veraniolum meum et Fabullum. —

Respondes, altero ad frontem sublato, altero ad mentum depresso supercilio, crudelitatem tibi non placere. — "Als Kunstrichter, habe ich ein Recht, sagt Fulbert Kulm, des starken Geist zu spielen"; als Israelite, in dem kein Falsch ist, sagt der Phantast, bätte ich ein Recht, den Kindermörder Abraham! den Untertreter Jakob! zu spielen — Belde Opfer sind grausamer? Demonstrativische? oder parabolische? — Der Beweis ist der Despotismus des Apoll; die Parabel schweckt nach der Aristokratie der Musen. And kreon der Sünder — Unafreon der Beise — wird keine Regierungsform von neun Jung fern verschmähen.

Damit bas lacheln bes Publici über bit

chfelsweisen Thorheiten des Fulbert und balard nicht in ein Scandal ausarte, so ift 16 Stillschweigen für beide eine philosohiche Pflicht.

Meine Duplit besteht in einer Appellation m die Zeit, die alle Fragen beantworten win meinem Ramen; denn sie erobert, wer sie erfüllt auch alles.

palinodie ist ein Wort, das Sie mir and im Herzen und dem Munde geschrieben has m. Ja Palinodien will ich singen, ver nicht mit der belegten Brust, womit; Beleidigungen keiche. Noch habe ich nicht spraludirt.

Ihre zwen Bogen kamen recht zu gelegener it, nicht später, nicht früher, als sie komen sollten, da Birbius eben unter der Presschwichte: Die Zueignungsschrift der dritten istage an Marrucinum Asinium war schonttig. Unter bem Frater Pollio mogen die Eregen ben hamburger Correspondenten verstehen; est enim leporum

Disertus puer et facetiarum. Ich forge namlich jest — vermuthlich für den erfaffer der sokratischen Denkwürdigkeiten — ne kleine Sammlung aufgewärm ten ohl, zu dem Agorafrit, ben Sie aus m Aristophanes kennen werden, zwen neue ür fie erfunden hat.

"Abermal Schimmel!" — Grant Ihnen nicht vor einer Rachahmung a. des hellenistischen Briefspils; b. der kabbalistischen — vor taucibus haesit. Das lette Schensal zu vergrößern, hat der Verfasser den Kabbalisten mit dem Rhapsodisten zusammengestochten. — Weil im altesten Verstande Papadol iegenien iegenist waren, so wird Kulbert Kulm nach dieser versten Grundbedeutung den Zusammen hang der Rhapsodie mit der Kabbala nicht versehlen können.

Ich meide, mein lieber Moses, das licht vielleicht mehr aus Feigheit als Niederträchtig feit, 1. aus Furcht, die auch wie die Liebe von sich selbst anfängt; 2. aus Furcht vor meinen Lesern, da ich seperlich dem großen Daufen und der Menge resignirt habe. 3. aus Furcht vor solchen Runstrichtern, als Indbert Kulm, die nicht soviel Spleen und lange Weile zu verlieren haben, als ich — Zeilen zu pflanzen, deren Wachsthum von Sonne, Voo den und Wetter abhängt.

Was ich aus Achtsamfeit, nach meinem Urtheile, nach anderer Mennung hingegen ohne Woth, dem Augenscheine entziehen muß, sind nichts als zufällige Bestimmungen, die sich von selbst gleich dem Unfraute ersetzen; vehicula, an deren Werth nichts gelegen. Ich er innere mich hiebep einer Stelle, die ich wo gelesen:

Auch in ber Duntelheit gibts gottlich-

und unbemertt fie thun - -Ich habe Sie, geschätzer Freund, ben ber n Stunde unferer jufalligen Befannticaft bt, mit einem enticheibenben Befcmack. Erneuerung diefer fluchtigen, perlofcbenen e fete ich bis zu einer bequemen Epoche , die und der Rriede mitbringen wird. l der Charafter eines offentlichen und 3 Brivat. Autors collidiren, fann ich mich en noch nicht entbeden. Gie mochten mich rathen, oder, wie der gowe in der el, ben jedem Sahnengefdren Ihre smuth verleugnen. Sahren Gie fort, 1 herr, mit ber Gichel, und Gie, mein , mit ber icarfen bipve - meine e mit befubeltem Gemande fommt Ebom und tritt die Relter allein. Roch ein Wort von der Gelegenheit jum aß, die an jedem Zaun machet. Der affer eines fleinen bramatifchen Beris, ber febr ungeitig ber beutsche Thefpis unt worden; - for the play, I remema fagt Samlet, pleas'd not the Million, as caviar for the General - - erhielt einem Unbefannten ein Billet - doux , pon einiger Berdacht auf die Berfaffer der Brieber Die neueste Litteratur burch eine eitle

Prasumtion fiel. Hierauf verglich jener bei einer mußigen Stunde die Aspecten des deutschen Horizontes mit den Grundsagen Ihre Kritik — das deutsche Genie schien ihm ein sichwaches Reiß zu senn, wo die Gießkanne nothiger ware — endlich, daß die Rachket gegen sich selbst zur. Strenge gegen Andere der führt. Wan wagte also ein blaues Auge, un einen homerisch en Schlummer nicht einwurzeln zu lassen, der Ihnen selbst mit der Zeit, der Ehre des deutschen Namens und der Unsterdlichkeit der neuesten Litteratur nachtheilis senn könnte. —

So viel halte ich fur nothig, geschähter Freund, Ihnen sub rosa mitzutheilen. De Sie leider wiffen, daß ich nicht Mardoche beiße, so kann die alte Abresse auf allen Halbleiben à — — homme de lettres, absweben in der heil. Geist Gasse. Leben Git wohl.

M. S. Es versteht sich am Rande, bei biese Erklarung Sie und einen Freund, abet fein Publicum interessirt. Sie wurden mit unterdessen verbinden, mir auf gleiche Art pressen zu geben, ob und wie Sie Ihrn Freund verstanden.

Serlin, ben 2. Mars 1762.

Moliere.

Moi; votre ami? Rayez cela de vos papiers, unfer öffentlicher sowohl als Privat : Charafter zeigt \_ ungeborne Stamschaft. Schriftsteller und Kunstrichter, Abdiarb und Fulbert, ham an und ein hartnäckiger Marbochaf.

Ds un fore λίμοι και ανδρασιν όρκια πιστά
Ουδί λύκοι τε και άξεις ομόφροια θυμόν έχμσιν,
Αλλα κακά φρώνωσε διαμπερίς αλλήλοιση,
Ως ών έστ' εμέ και σε φιλημειαι —

Die golbenen Sage find meines Glaubens noch nicht ba, von welchen es helpt :

## וגֹר זֹאב עם כבשׁ ונפך עם גדי

Der herausgeber unserer Briefe ift ein liftiger Pars tenganger, ber Sie Freund nannte, um Ihnen bas Felbs geschren abzuloden. Run find Sie gefangen, ober mufen Dienfte nehmen.

Sa, ja ! Dienste nehmen. Das ift bas einzige Mitzel zum Freundschaftsbundniß. Laffen Gie sich in die Rolle unferes Rottmeisters einschreiben, und gehen Sie nit auf Beute aus. Sie wiffen die Grundmarime ber freydeuter: wer nicht mit uns ift, ift wider uns. — Sie ind ein Invalide? besto besser; da wir die Stra fen ind, die den gelehrten Missethatern nachhinten, so schied ich Lanzmeister in unsere Rotte.

Damit Sie aber Ihre Rameraden nicht verkennen, fo nuß ich Ihnen zum voraus melben, bag ber brave Favullus schon tangst Abschied genommen, und seine glans enben Maffen weit von und, im Staube burgerlicher Arbeiten verroften last. Die nunmehr die Ehre unseres

Damann's Schriften III. Th.

Faine retten, sind B., ein Satrape im bespetische Reiche bes Apoll; R., ein freper Burger von der Eidze noffenschaft der Musen, und K., den Sie, ein andern Diomedes oder David, im Schlummer überwickt oder vielmehr beschlichen und entwaffnet haben. Ihr wenn Sie nach erfolgtem Frieden als die Giepfanne wez Jene wurde dem Asinio geziemen, und frater Pollio mag des schwachen Reises warten, das weder Frückt noch Blumen verspricht, und nur die Reugierde zu be friedigen im Areibhause ausbehalten wird.

Beigherzigfeit fleibet feinen Athleten; recht ; der auch bie gar zu achtfame Schuchternheit, bie uns # Bintel friechen, und gottlich fcone Pflichten nicht anders als in Dunkelheit ausuben lehrt, fleibt feinen Krengebornen. Unter bem Schilbe ber Die nerva fcbeut die Gule felbft bes Tages Licht nicht mehr. Gine folde Schuchternheit ift es, mein Rreund, bie 36 re Mufe, (halten Sie Ihrem Bruber im Apoll bie Rem muthiateit zu gut), fehr oft Rathfel teichen laft, wo mit Burger eines fregen Staates auf bemofthenifche Rea lauern. - Die gufalligen Beftimmungen, mennen Bit, ersegen fich, wie bas Untraut, von felbft. - Ras f Unfraut? Saben Sie ben Ruchengartner ober ben Raim forfder barum gefraat ? Damit in Gie in ber froisen Giall bung ftore, als waren Gie mir noch unbefannt, fo mo ten Sie fich meine Politit. In ber fleinen Stunde m ferer zufälligen Befanntichaft habe ich nicht nur She m biges Beficht aufmertfam befchaut, fonbern, ( well i Leibenschaften ben Denschen umbilben, und ein Ind, wenn er ben Marinas ichinbet, anbers ausfieht, # wenn er bie Rlote blast), Gelegenheit gefucht, ansgufpb ben , wie Sie fich in . Gemutheverwirrungen gebatte

icht umsonst warb Ihnen der freunbschaftliche Erschütz mungs-Stoß gegeben, womit ein Natursorscher seinen kuder grüßt. Ich wollte Sie in Furcht, in Schrecken, in, wenn die Gesahr vorüber ware, wiedes froh sehen. Im einem zweiten Besuche soll ein sokratischer Becher sweiten Besuche soll ein sokratischer Becher sweiten Besuche soll ein sokratischer Becher swige verwahren Sie Ihre Erklärung, wo ich die krige verwahren, in petto. Mein Freund Nicodemus it mit mir nur ein e Seele, und wir wissen nichts in dem Billet-doux, das den Versasser eines kleinen matischen Bersuches beleibigt haben soll. Von den kolken haben wir aus Rachsicht gegen den schählbaren ersasser Den kwurd gegen den schählbaren ersasser Den kwurd gegen den schählbaren ersasser Den kwurd gegen den schählbaren ersasser

100. In J. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, ben 4. Dar: 1762.

Berglich geliebtester Freund, Meine meiste eit habe ich bisher auf dem Bette zubringen insen; noch bin ich nicht recht heraus. Boge Woche kam ein Fäßchen Caviar an, der ifte, den ich gekostet, und ich habe kein Jahr biel Appetit dazu gehabt, als dieses. Ich kittags und Abends davon, den Tag daruf aber warf mich das Flußsieber mit aller btarke über den Daufen. Run scheint es sich och zur Besserung anlassen zu wollen und ich offe dem Fäßchen bald den Boden ausstoßen i können.

3ch war eben über bie Oeuvres de Savary

erpicht, bavon ich bie Genfer Ansaabe bon 1750 jum Unschauen befommen batte. fand fich ein Raufer, man bolte mir also bas Buch recht gur Gelegenheit ab , in bas ich mich zu fehr vertieft baben murde. **Sig** 13. bin ich gefommen, und habe genug, eine Stet bon biefem Berfe zu erhalten. Debr brand te ich auch nicht. Als biefer Ballaft aus bet Augen mar, erhielt ich Ihr Manufcript, bat ich noch den Abend, schon in halbem Rieber, burchlas. Mir ift bas Stuck febr lang borge Die Sprache wird fanm unange fommen. fochten bleiben. Ich werde ein paar Erinne rungen machen. Wollen Gie nicht bas Urtheil bes Anaben ausstreichen, ber bem Abfalon ein teuflisch Gemuth juschreibt? Der Ausbrud ift überhaupt hart und für ein Rind an nafe weise. Der lette Rebler druckt auch ziemlich fart ben Sofmeifter, ber eine febr pedantifde Denkungsart verrath. Der Schluß und bie Entwickelung bes Spieles fommen mir and fo abgegirtelt vor, daß die poetische Aun fion gar ju fehr in die Augen fallt, und ber Bufchauer findet fich mehr geafft, als auf eine feine Urt bintergangen. 3ch weiß , bef Die diese Frenmuthiafeit, anstatt mir folde übel ju nehmen, auf allerhand Urt nuses merben. Daß man auf Einwurfe gubereitet ift, schadet niemals. Ich fann wohl die nicht

vird. Man ist aber dem Publicum machen wird. Man ist aber dem Publicum immer gewachsen, wenn man sich auf alles gesast macht, was es uns einwenden kann. Ein rechter Autor muß seine Leser in ihrer Erwartung zu übertreffen oder zu gewinnen wissen, seinen Runstrichtern aber entweder zuvorzukommen oder zu entwisschen bedacht senn. Stärke und Alugheit ist eine doppelte Schnur, und, ex utroque Caesar, ein guter Wahlspruch.

Jugendliche Gedichte und Campagne = Gedichte sind von Ihrem alten Schuler Scheff,
ner. Rhapsodies en vers et en prose habe
ich auch beplegen lassen, weil sie nicht viel fosten und allerhand darin ist. Trescho hat seinen Reithschen Brief, dessen ich neulich gedacht, doch zum Drucke bestimmt und umgearbeitet. Ich werde ihn nicht eher sehen als
bis er öffentlich wird, will auch gar keinen
Antheil daran nehmen.

Meine Abficht ift gar nicht gewesen, Ronffean ju vertheidigen, sondern die Schwache der Eritif mit Anstand und Starte aufzudecken. Bu dieser Absicht habe ich frenlich eine Maste nothig gehabt, und einen halben Partisan des Genfers agiren muffen, weil ich meine Rolle ohne diese Erdichtung nicht fluzer zu spielen wußte. Transeant haec — jum praeludio war bieß gut genug. Fulberts W wird meiner Schiffahrt fehr gunftig fenn ich habe jest noch einmal fo viel Berg, Segel aufzuspannen.

101. Un Mofes Menbelsfohn. Ronigsberg, ben 5. Marx:

Apir, apir, dira vpir, wenn das Bai Rorn unserer Freundschaft nicht in die de fällt und erstirbt, so bleibt es allein: es aber erstirbt, so bringt es viel Früchte Ihr Scheidebrief war also schon ausgefer ehe es Ihnen noch eingefallen senn mag, i durch einen französischen Bers darum zu i chen; auch jene Reden, auf welche Sie ern, und deren Nachahmung mehr als Rache einer Beibernadel verdiente — aber les wider-und unter Ihre Erwartung, phetischer Erfüllung gemäß.

Die guldenen Tage find meines Glauf noch nicht da, daß Mardochai und der Agagite sigen, und sich einander zutrinken i ben. Die guldenen Tage find meines Sbens noch nicht da, von welchen es hei baß in benselben die Pardel, welche Triumphwagen des Bacchus ziehen, und Bock, die seine Weinberge verderben, Lager miteinander theilen werden.

Arin Grengeborner nimmt Dienfte

einer fremben Rotte von Unbekannten, und den ten, die das Tageslicht scheuen, und den PNV 770 an ihren Brüdern laftern. Soll mir nicht die Haut schauern, wenn ich B. R. K. drey Buchstaben gegen einen oder keinen rechne, und wer sagt mir gut dafür, was für Legionen hinter diesen Masken siecen?

Richt einmal eine Gießfanne, damit ich nur etwas in der hand hatte, im hoch ften Nothfall. — Sagt Ihnen diese Gießkanne nicht, daß ich ein Ruchengartner und praktischer Naturforscher bin? Was halten wir uns mit unnugen Fragen auf?

Was Ihren Fabullum betrifft und feinen Abschied, den hatte ich wohl riechen konnen - und sollen; doch der liebe Schnupfen, ben der Pole dem Deutschen nicht gonnt, war ja Schuld baran. Jest heißt es anders;

Ergo Quintilium perpetuus sopor
Urget? —
Nulli flebilior quam tibi, Virgili!

Doch pflegt man Gelegenheit zu machen, menn man nicht mehr buhlen will, und belnfligt fich mit Rlatichen, wenn man bes Reitus uberbruffig ift.

Die Rachsicht, aus ber Sie sich ein Berbienst machen, ist eben die Beleidigung, die arrigunte Sunde, die ich Ihnen nicht vergeben kann, noch vergeben will. ! dringe darauf, mit dem Maße wieder gen fen zu werden, womit ich felbst messe, ibrauche keines, als das ich sinde. Ich gkein Quartier und nehme keines an.

Behalten Sie ja die Regel; Principiis sta, und handeln Sie nicht mehr nach flein Achtsamkeiten, sondern nach Grundsähen. habe diese Woche Gott kob einen Strich ter meine Iuvenilia gezogen, und sehne n von der Buhne nach meiner Zelle. Unter Ien Eitelkeiten, die Salomo begangen, wich keine größere, als seine Schwachheit, tor zu werden. Er hat uns auch zur Legeschrieben. Doch wenn die Schwochen iben sind, treibt man das Spiel oft ärger vorher. Siehe, das ist auch eitel!

Meine Juvenilia mogen also aufhören. habe zu viel, das ist genug gethan. Weine Gans anfängt, mag der Schwan voll den. Wir mussen ohnedem aufhören, nuns Gott Gränzen gesetzt hat, durch die Letur der Dinge selbst, oder durch Kleinigkeit dergleichen es so viel giedt, als Sand Meere.

Wer fich baran argert, muß mich ni lefen. Wer einen be urtheilen will, nihn gang horen. Ein Acfer, ber Difteln i Pornen trägt, ift ein gut gelb für die ?

urforscher. Wer fie aber ausjäten will, muß, Die David fagt, eiserne Sandschuhe und Inkommente haben-

Als Raturferscher wird man die ganze beschichte meiner Antorschaft übersehen können, im Wost, der Jungfrauen zeugt, dis zumig, der Alpen aufthaut, wie Livins lehrt. Da ich dieses ganze neue Jahr mein Griesth und Arabisch kaum ansehen können, so ige ich gleich nach Osiern mein Tagewerk, das Versäumte einzuholen, um den Somer durch zu meiner Erholung alle Zerstreuzigen, die sich andieten werden, genießen zu wen. Briefe zu lesen, ist eine Gemüthstwunterung für mich; im Antworten werde nicht so pünktlich seyn können. Auf agen mag ich nicht gerne selbst warten, ch andere warten lassen.

192. An J. G. Binbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 26. Marg 1762.

Derzlich geliebtefter Freund, Es ist mie b, daß Sie meine frene Beurtheilung Ihl Schulstucks nicht übel genommen. Sie gut gemennt gewesen. Sie bitten sich das iar versprochene Erinnerungen aus. hier bet sich ein Misverständnis. Es waren die ben, die ich machte, I. über das teuslische muth, welcher Ausbruck mir für ein Rind

ju mån nlich und ju rob borfam , 2. uber Die abgezirkelte Entwickelung. 3ch fete immer die Regel zum porans: de gustibus non est disputandum. Rein Geichmad ergrubelt fic. Abfaloms Sunde mar eine Strafe David fur Chebruch und Meuchelmord, Die ein eben fo teuflisches Gemuth im Bater jum vorans festen. Ben einem Rinbe fete ich feinen redten Berftand oder fein rechtes Gefühl nigen Schandthat voraus, die er an feints Batere Rebeweibern beging. Ein driftliches Rind fonnte fonst auch denken: warum bielt fein Bater fo viel verhaßte Menfcher? - Eis Rind muß mehr gewohnt werden, bas Berderben feines eigenen Bergens aus der Go schichte fennen zu lernen, und nicht zu rich ten, fondern angeführt werden, für fich felbf au gittern. Quid damnas? de te fabula narratur. Dergleichen Sommerflecken in Ihres Charakteren lobnen nicht der Dube, daß mat fich daben fo lange aufhalt; laffen fich and burch außerliche Reinigung nicht so leicht w treiben. Es find Eruditaten, die in Mt I be e liegen, in ber Grundlage ber inteller tualen Geschöpfe, Die ein Autor Dichtet. turam expellas furca - eben fo geht es mit bem Gangen, und was im Plane felbft liegt, da hilft feine Reile mehr. Der Druck giebt vielen Dingen ein anderes Unfeben, wie ich

felbst noch karzlich erfahren habe. Senn Sie also ruhig. Das Ihrige haben Sie gethan. Und was foll ich viel sagen, da es vielleicht bald von mir heißen wird; Arzt hilf dir selsber?

Noch habe ich nicht aus dem Saufe gehen tonnen; ich bin so überhäuft, daß ich fast unterliege. Gott weiß, wo alles herfommt. Wit meiner sauersten Arbeit geht es diese Boche, wills Gott, zu Ende, und damit will ich auch pausiren. Alea jacta eat; jest fommt es darauf an, ob ich aufhören oder erst anfangen soll. Ich muß mich auf beides wenigstens gefaßt machen und gehörig zubereiten.

In der deutschen Sammlung ist ein kleines Wortspiel, das Sie nicht übel auslegen werden. Es war da, ehe ich von Ihrem Schuldrama etwas wußte, und kann sowohl auf mich selbst als auf Sie gedeutet werden zielt am meisten auf unser beider Mutter, die liebe Albertine. Die Gelegenheit dazu gab mir, mein lateinisches Exercitium, was hinter Ihrer Disputation steht, das ich auch habe zum Kussein gebraucht. Meine Juvenilia stehen hier zusammen und machen ein Journal meiner Autorschaft, woraus Nachfolger ersehen konnen, wie der Wein zu Essig wird.

Molbenhauer will feine Erklarung ber beil. Schrift bruden laffen; bat 18 Jahre baran

gearbeitet. Ich habe eine Probe bavon jur Durchsicht bekommen. Sie ist wirklich ein Original in ihrer Art, ein eben so stilles als tiefes Wasser, wo der einfältigste Lefer und der gelehrte das Seine sindet. Sie bleibt immerben dem Wortverstande mit einem kalten Blute, mit einer Deutlichkeit, die unnachahmlich ift. Ich bin sehr dafür, daß bieses Werf bekannt werde. Kunst und Natur sehen sich einander hier so ähnlich, daß es fast nicht meg-lich ist, sie zu unterscheiden.

103. An ben Buchhanbler Nicolai in Berlin. Konigsberg, ben 21. Marz 1762.

Unter Ihrem Bettschaft (aweier Bengen Ausfage nach) habe ich gestern die Buschrift eines Ungenannten erhalten, und nehme baber biefen Binf an, Gie jum Mediateur in unferem Spiele ju Bulfe ju rufen. Alle mubiae Ein falle und Berbeugungen, die in: Beichaften nichts als Schleichmaaren find, ben Seite ge fett - Gie find boch ber Berleger ber Briefe Die neuefte Litteratur betreffend und zugleich ein Mann, ber bie fleinen Angelegenheiten bes Autorstandes naber fennt, als burch ben bloßen Berlag frember Berke. In Diefer Absicht kann es Ihnen baber nicht gleichgule tig fenn, daß man einen Unbekannten, (obne recht ju wiffen, ob er Scherz verftebt), unter

ber Sand zu Ihrem ichatbaren Journal a u-

Slucte es mir nicht, Ihr Vertrauen durch bie Entbedung diefer kleinen Berratheren zu gewinnen, so werden Sie fich wenigstens ze-fallen laffen, als Unterhandler meiner Gegen-Erklärung, folche jenem Ungenannten mitzutheilen, deffen Zuschrift ich unter Ihrem Pettschaft erhalten. Um mich also ohne Ruchakt Ihnen entbeden zu können, will ich weder eine üble Aufnahme noch einigen Mißbrauch meiner Gestnungen besorgen.

Ein wenig Selbstliebe und eine andere Leidenschaft, welche ein altes Sprichwort' Lust und Liebe zum Dinge nennt, wurden vielsleicht meiner Schwäche zu dieser Arbeit auf belsen, mir die Unbinlänglichkeit meiner Kräfte einigermaßen ersehen können. Die Lage meiner Umstände aber und das gege nwärtt. se Ziel meiner Maßregeln untersagt mir jede Berpfändung meiner selbst, sie mag senn, unter welchem Titel sie woste, schlechterdings. Der Beweis davon besteht in einem Detail, mit dem ich Sie verschonen muß.

Um gleichwohl etwas anzuführen, was zur Sache gehört, fo lebe ich als ein Fremd. Ting im Gebiete ber neuesten Litteratur, weil es mir auf meine alten Tage eingefallen ift, moch griechisch lesen und hebraisch buchstabiren ju lernen. Das blinde Glud jur Rechten und ber inoculirte Berstand jur Linken, machen mir meine jesige Muße so kurz und so edel, daß ich mich fast nicht umsehen kann, sonder Berlust bereits eroberter und noch ju hoffender Bortheile. Ich übergehe alle Schwierigfeiten, die sich selbst zeigen, ohne gewieses zu werden, auch solche, die sich selbst entwickels mussen, ohne daß man ihre Zeitigung übereilen darf. So viel von der Unmöglichkeit, Dienste zu nehmen.

Da es mir also verboten if, eine hand eln de Person vorzusiellen, und damit der Ungenannte nicht umfonft gesagt haben möge: Stehe auf, Nordwind! so will ich and bere Borschläge thun, muß aber vorher die Nothwendigkeit eines Sousseurs unter unseren himmelsstriche durch einige Gleichnisse noch wahrscheinlicher machen.

Woher kommt es, daß Ihre schäthare Kunstrichter, die Amsterdam und Paris aber rumpelt haben, meines Wissens noch gar sie ne Beute in Preuffen gemacht? Solle man nicht denken, daß Alpengebirge, ja, daß wischen uns und euch eine große Kluft best stigt ware? Sind wir nichts als Siberier? oder denkt man von unserem Pregel, wie je ner gewaltige Mann, der deutsch zu reden die B... hatte, und die Wasser Amona und

Pharphar ju Damaston für besser ansah, benn alle Wasser in Israel? Bergeben Sie das kleine Brausen, mit dem mein Brief aus seinen Ufern tritt, um die Ausmerksamkeit Ihrer Briefsteller dadurch mehr nordwärts zu ziehen, da die Hossprache zu St. P... vielleicht deutsch sehn wird — auch die figür liche und spruchreiche Beredsamfeit des griechischen Erzbischofs —

Bon Belbengebichten auf Krofdmans. ler zu fommen, fo verdienen felbit die fleinen Berolde des Fruhlings und Friedens, in jenem Sumpfe meiner Beimat, einige Acht. famfeit; nicht eben wegen ihres Gefanges, fondern bieweilen wegen ihrer naturlichen Gefdichte, Die Ihr Ungenannter auch ju lieben icheint. Ich weiß daher ben Mangel an preuffifden und nordifden Reuigfeiten, die Litteratur betreffend, in Ihren XI. Theis len und ben zwei Bogen bes XII. mit nichts -fonk au entschuldigen, als baß es ben fcage baren Berfassern an Rundschaft in unsern boperboreischen Gegenden feblen muß. Db. nicht mit der Zeit hiedurch einiger Dachtheil erfolgen konnte, und ob abwechselnde Auskich. ten ben Lefern unangenehm fenn mochten, überlaffe ich Ihrem eigenen Urtheile.

v Diefer Einleitung zufolge burfte Ihnen mehr an einem Correspondenten hinter dem

Shirm als an einem Apelles ben ber Lein wand gelegen fenn, und weil unfet kalter Beben nicht überträgt, auch die kleinen Rollen in der Litteratur felten find, wo ein guter Acteur ohne einen Ohrenblafer nicht füglich fortfommen kann, so würde es bloß auf einige Ziegel zum Ban ber neueften Litteratur ankommen, die ich aus liebe meines Baterlandes mit eben dem Elfer liefern möchte, womit jene heilige Einfalt sich zum Scheiterhansen eines Regers drängte.

104. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 16. April 1764.

Berglich geliebter Freund , Meine juvenilia werden Sie erhalten haben. Das Gluck muß te fich fugen, daß ich Ihnen die Erfilip a e schicken fonnte, noch ebe ich felbit ein Exemplar hatte; fo warm ging Ihres al. Der Abalard icheint ben Litteraturbriefen ein eigen Schicksal zu broben. Der Uebersett ber neuen Beloife bat fich gleichfalls gemelbet, und ein Banbchen Unmerfungen fit die deutschen Runstrichter laßt, aus dem ich nicht recht flug werbet tann. 3ch wunschte Ihr Urtheil barüber. Anarchie in der gelehrten Welt scheint ibret Gipfel erreicht ju haben und ein großes Upp ftem geitig ju fenn. Bu meinem großen leib mefen

vefen findet fich in diefen Anmerkungen auch kabbala und blauer Dunft und französische Schulmeisterstreiche.

Lauson beschwert sich, daß Sie ihm die legate Schulhandlung nicht geschickt haben. Wolaton hat mich nach Jahr und Tag wieder ein haar mal besucht; unser Umgang durfte kaum iemals zur alten Vertraulichkeit zurücksehren. Dinz ist jest der einzige, mit dem ich am nachaken sieh seine Die Aehnlichkeit der Seelen geht den Geift nichts an. Seine Versassung ist einne Gährung, die mit der Ruhe und Sicheraheit der Freundschaft nicht bestehen kann. Deasso mehr Ruhen kann ich von meiner Muße erwarten.

Danielis Gerdesii Introductio in historiam Evangelii Saec. XVI. passim per Europana removati, Groning. 1744 habe ich mit viel Vergnügen gelesen, weil ich theils einige Quellen pur Resormationsgeschichte, theils viele particularia der Theilnehmer darin gesunden. Erasmus beschloß einen Brief an Zwingli mit den Borten: Videor mihi sere omnia docuisse, quae docet Lutherus, nisi quod non tam atrositer, quodque abstinui a quidusdam aenigmatidus et paradoxis. Als Staupis eine Borbitte sür Luther einlegte ben dem Cardinal Cajetasmus, soll dieser gesagt haben: Ego nolo amplius cum hac bestia loqui; habet enim presenancis Schriften III. Ab.

fundos oculos et mirabiles speculationes is capite suo. Luther's Paradora haben mir ihres Tieffinnes wegen fehr gefallen. Das 21te unter ben theologischen war: Theologus gloriae dicit malum bonum et bonum malum; Theologus crucis dicit id quod res est. Reine Lusternheit, mich in dieser Reformationsses schichte näher umzusehen, muß ich Zeit und Umstände wegen noch unterdrücken.

Eine kleine Registratur Ihrer Empfindungen, womit Sie den Philologen und die Essais lesen werden, erwarte ich eheftens von Ihrer Freundschaft und Aufrichtigkeit. Monum de tabula! bleibt jest mein Borsas. As Micolai habe ich unter meinem Namen, und an Moses anonym schon vor den Fepertagen geschrieben. Ich glaube, daß der Briefwechsel jest aufhören wird, weil ich wenigstens für meinen Theil alle meine Hauptabsichten daben erreicht habe.

103. Un 3. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 7. Dai 1764

Geliebtester Freund, Das Manuscript be Ihren Zusähen habe ich erhalten. Das Berf felbst durchzusehen, dazu fehlt es mir an Beil. Die Correctur bente ich noch zu bestreiten und will sie herzlich gern übernehmen. Ich werde nichts ändern; wenn also Nachläßigkeiten is

per Schreibart bleiben follten, so bitte ich jum voraus um Absolution. Muthwillige verbe ich nicht begehen, sondern lieber den Druck aufhalten, bis ich Rachricht darüber

inbolen fann.

So weit ich gelesen, munichte ich, liebffer Breund, daß den Rindern ihr Gedachtniß mehr nit ben gewohnlichen Runftwortern ber Stan. be ic. verschont, oder die Begriffe bavon bef. ier aufgeklart und ihnen erleichtert murben. Db Rinder viel oder wenig antworten fonnen. varan ist nicht so viel gelegen, als, baß sie ne einzige Frage verfteben: Ber bift n? Die Eintheilung in grobe und subtile Madtteren murbe ich als eine bloße Menichen. abung und Schaldistinction auslassen, weil in Insehung Gottes alles groß und alles nichts R. und burch biefen Unterschied bas Gebot eine Rraft verliert, ober ber Rachdruck imner auf bas Subtile fallen follte, weil Gott in Beift ift, und unfer Gefetgeber eine groje Chebrecherin lossprach, hingegen bas Liebmaeln zum wirklichen Chebruche auslegte. -Der Unterschied von beweglichen und unbebeglichen Gutern ift fur Rinder ju gelehrt. Abspannen für absvenstig machen, ein nicht bequemer Ausdruck fur Catechismus . Schuler. "Derobes fpannte feines Bruders Beib ab". tin gar zu finnlicher Tropus.

Sagen Sie, liebster Freund, ist mir nicht der Schnadel recht zum Kunstrichter gewachsen? Wie wenig kennen Sie mich, wenn ich vor dem erschrecken soll, was Sie mir noch bisher über meine juvenilia zu verstehen gegeben haben! Das ist noch alles Kinderspiel in Vergleichung desjenigen, was ich mir selbst in sinstern Stunden vorpredige.

Ich bringe barauf, daß Sie bis auf den letten Tropfen Ihr Urtheil abzapfen, damit ich die Nagelprobe so rein, so rein machen kann, wie man Treue und Glauben an den Alten, unseren lieben Vorfahren, lobt. Aber sehen Sie doch den Pan, das allerliebste Gessicht recht an, und vergleichen Sie auf der Goldwage Zug für Zug, ob er nicht nach dem Leben getroffen ist. Ja, werden Sie sagen, c'est le père tout craché. Nun, was wollen Sie mehr?

Gleichwie der Magnet fich nach dem Nordftern richtet und das Eisen anzieht, also der
Staatsmann nach dem herrn, und zieht das
Wolf an, also der Kunstrichter nach dem Autor, und zieht erft den Staub der Feile, allmahlich ein Gewicht von Lesern an fich.

Daß ich immer einerlen ichreibe und bie Penelope zu meinem loco communi mache, verbrieft mich gar nicht, und der fluge Lefer merft ben Unterschied zwischen einerlen und einerlen. Beil ich der Mutter einen kleinen Streich gedacht hatte, der ihr durch ein klein Benid an einem ihrer größten Sohne am finnihren senn wurde, so vergeben Sie mir die eine Bosheit, die ohnedieß so zweydeutig ist, is ich sie im Falle der Noth immer auf mich ihr nehmen wurde. Die hellenistischen Brieklad nichts als Füllsteine.

Die aliena cornua fronti addita sind nichts bie Larve des Reith, die der kleine Ged wRascher sich unterstanden hat anzurühren. wie wenn er mich fragen wollte, wie er in the Löwenhaut aussehe, so wurde ich ihm s der Fabel antworten. Die Juden eisern ihre Religion, aber mit Unverstand, doch kunstrichter schläft nicht, der das Verborne ans Licht bringen und den Rath der Her-

Sie schreiben mir ein Geheimnis von ein m gewisen Menschen, der einmal etwas geen, und sein Urtheil sagte, "daß er nicht se, wo der Autor oder der Leser zu Haus bore." Wollen Sie so gut senn und mir ne Wohnung sagen? Meine Adresse soll ihm tich zu Dienste stehen. Wenn er kein Geozift, so wird er vermuthlich auch nicht sen, in welcher Hauptstadt der bewohnten Estlam und Thburn Road zu suchen Ist dieser Unbekannte ein Sprachmeis

Ì

fter, ber Rindern eine reine Ausrede benbrin. gen fann, fo will ich ber erfte fenn, ber feine Collegia besuchen will. Wenn er bas befist, was ich suche, fo bitten Gie ihn, baß er ein Berf der Barmbergiafeit thue und mir ju Gefallen eine Rinderlehre fcreibe. Gie fagen, baß Sie, liebster Rreund, mir im Bertrauen fcreiben; fonnen Sie mir nicht feinen Ramen im Bertrauen melben? Schamen Sie fich nicht, ibn zu bekennen, wenn ich nicht argwohnen foll, daß Sie ihn mehr lieben, als mich, und Sie meine Eifersucht in puncto ber Freundschaft und Bertraulichkeit reiben wollen. Das Baffer in ber Duna geht mich jest weniger an, als bas Waffer im Rilftrome, und der Pregel hat auch feine Spring mit einer Wanne, die ich eben nicht-beschreis ben mag, die aber jum Bade des Dan recht gemacht ift. Ohne Personalien mare ber erfte Lag im Monat Mai mir nicht ber glucklichfte in diesem Jahre gewesen. Darin bestehen eben meine Autorrealien und die Jungferschaft meines Bublici.

Auf die Verbesserung der Gedichte habe ich mehr Zeit gewandt, als sie vielleicht lohnen. Der "Balfam philosophischen Rigels" zielt auf eine vortreffliche Anekote in Platons Phadon; da dem Sofrates die Ketten abgenommen werden, vertreibt er sich den Schmerz burch ein fanftes Reiben und fiellt bie feinften Betrachtungen über die Bermandtschaft der Natur in den entferntesten Dingen an, wie Luft und Unluft, Leben und Sod find.

Warum rede ich von gelehrtem Schwärmen, wenn ich nicht einmal dromedarische Sehnsucht sagen darf? Wenn ich nicht ein Haar breit weiter gehen soll als andere Zunftbrüder, warum bin ich Autor worden? Wenn man alles recht schreiben sollte, wovon soll benn ber Kunstrichter leben?

Der Muse des Philologen ist ihre Niederfunfc mit einem kabbalistischen Anablein so sauer geworden, daß sie einer hebräischen Behmutter ich weiß nicht was für Gelübde that und doch treibt sie das Spiel ärger als vorhin. Raum daß die Tage der Neinigung verstoffen sind, so legt ein pet à vingt onglos ein abermaliges Zeugniß ab, das ihren Namen nicht wohlriechend machen wird. Beil geschehene Dinge nicht zu ändern sind, so muß man die Welt reden lassen, und keine Zeit versäumen, das glühende Eisen zu schmieden.

Vielleicht kann ich noch jum zweiten male mir den Ausspruch jenes Griechen zueignen, ber gesagt haben soll: Nisi periissemus, periissemus. Die sicherste Art, sein Leben zu erhalten, besteht oft darin, daß man es nicht achtet, sondern fremmillig in die Schanze schlägt.

Wit meinen gewöhnlichen Arbeiten habe ich Gott Lab wieder einen guten Anfang gemacht, wiewohl das Arabische diese Woche brach ge-legen. Mit Plato's Gesprächen de re publica bin ich im vierten Buche, die ich nicht genug zu schmecken weiß; wie gut ich sie genüßt habe, sehen Sie selbst. Es lebt alles in diesem Buche für mich und ich thue fast nichts mehr als unterstreichen. Des größten Weisters in der Ariegskunst Anweisung habe ich fast mit weinenden Augen gelesen; das ist ein praktisch Buch für jeden Liebhaber.

Buricher's Auslegung bes Jeremias, bie ich jest lefe, ift ein fehr mageres und feichtes Buch fur mich. Es thut mir leid, Ihnen Daffelbe angewiesen zu haben; ich finde faft nichts barin. Ben Lindhammer's (eines Canfeinischen Amaunensis) Erflarung und Anwendung der Apostelgeschichte wird mir auch die Beit ziemlich lana. Es ift ein Koliant, in bem ich nicht bon ber Stelle fommen fann. Debr Treue als Rabigfeit, baber ich ihn auszubalten gebente. Die und ba finde ich, baß ich ihn ausgeschrieben habe, ebe ich ihn fennen gelernt. Go bofe, wie Donat, bin ich aber nicht, ber alles Unglud ben Alten munichte, die uns das Wort aus dem Munde nehmen. Ich glaube, es war Donat, ber bev einer Stelle bes Terent fluchte, bag man nichts

Reues fagen tonnte, was nicht einer ber Aleten fcon im Sinne gehabt hatte.

Torus und Schule macht Philosophen und Weltburger. Für das bon mot danke ich Ihnen; es scheint mir wahrscheinlich zu senn. Sott gebe Ihnen alles gute, liebster Freund. Vielleicht sehen wir uns noch einmal zufrieden und trunken, sabeln Glaser und singen Theodiceen.

106. An J. S. Lindner, nach Riga. Konigsberg, ben 29. Mai 1762.

Seliebtester Freund, Ungeachtet ich ersehe, daß Sie meine neuliche Laune, mit der ich mich über Ihr kleines Supplement aufgehalten habe, nicht recht gefaßt, so ist es mir doch lieb, daß Sie selbige nicht übel aufgenommen haben. Noch ist kein Bogen zur Correctur eingelaufen. Was auf mich ankommt, werde ich thun. In Ansehung der Jahlen sehe ich alle mögliche Richtigkeit zum voraus, weil ich nicht alle Sprüche aufschlagen kann und mein Gedächtniß gar nicht zum Citiren taugt.

Meßgut ist schon hier angekommen. Die Amazonenlieder sind nicht uneben. Der vierte Theil von Gefiner's Schriften ist vortrefflich und für Sie sehr interessant, Muster für die Schaubühne. Das übrige habe ich

nicht gelefen, außer bie Racht, Die hinter bem Daphnis im zweiten Bande fteht.

Des herrn von Sageborn Betrachtungen aber bie Maleren haben mich warm gemacht, und meine ungezogene Muse hat abermals eis nen Schleicher a vingt ongles begeben muffen. Es ift die andere Balfte von Schriftsteller und Runftrichter; der Titel ift alfo Lefer und Runffrichter nach verfvectivifchem Unebenmaße. Man muß bes hrn. v. Sageborn Betrachtungen über bie Maleren in zwen Thei-Ien jum voraus feben, weil mein Bogen fich an feinen amen Alphabeten verhalt, wie bie Borhaut jum gangen menschlichen Leibe, pber wie iener Daumen eines Ruges, ben ein Maler mellen ließ, um den lefer auf die Gra. fe bes Diefen aufmerklam zu machen. Debr als brenmal find mir die Bande gefunten über Diefer Arbeit; nun fie wider mein Bermuthen und wider meinen Willen gleichsam fertia ae. worden, fo mag fie in alle Welt geben, und, gleich ber Sagar mit ihrem Jemael, ihr Glud machen, fo gut fie fann. Der Grund. fat ber iconen Runfte ift in feiner Blote barin aufgedeckt. Beil die Aefthetik fcone Ratur nennt, mas Roft bie Geele ber Madchen, fo mar ich genothigt, im Geschmack ber Odi. ferergablungen ju ichreiben.

Den alten Manilius, ben Aftrologen, babe

ich jest auch gelesen, und es thut mir nicht leid. So viel Lust ich noch zu der romischent Litteratur habe, so zweiste ich, daß ich dieses Jach je werde berühren können. Was mir aufstößt, nehme ich mit und besinde mich recht wohl daben.

Ich erwarte, liebster Freund, ein Exemplar Ihrer Schulhandlungen, und für Lauson gleichfalls gratis. Ihre übrigen guten Freunde können bezahlen. Lauson, der mehr Geld als ich hat, war schon mit seinem Gelde herrausgerückt, als ich ihm zurief: Halt! Db ich Ihren Sinn getroffen, melden Sie mir.

Lag einen jeben bas Seine thun; ber Rauf. mann fein Comptoir, ber Gelehrte fein Sandwerk. Rachsucht war die icone Ratur, Die homer nachahmte. Das mein eigen Berg betrifft, fo traue ich bemfelben nicht, wenn es mich absolvirt, nicht wenn es mich verbammt. Gefett,, baß es mich verdammt. fo ift Er großer als mein Berg. Berg gegen Ders gerechnet, liegt mir meines naber, als meiner Rachbarn Berg. Wenn ich an felbis ges appelliren mochte in einigen Augenblicken. in gewißen Schaferstunden, fo murden Sie nicht mehr herrlichkeit in Ihrem eigenen als in meinem finden. Schlechter Eroft - und noch schlechterer Grund, auf den ich bauen folk 3d weiß, daß mein Erlofer lebt, ber mich

von allem Uebel erlbsen wird, und auch bon ber Sunde, die mich wie meine eigene haut umgiebt, mich träge macht und allenthalben anklebt. — Ich weiß, daß meine Muse auf einer glühenden Asche singt und ihre Feder statt einer Scherbe braucht, um sich zu kraßen. — Ich weiß, daß die Erde meine Mutter und Würmer meine Brüder sind.

Leben Sie wohl. Gott fen uns allen gnabig.

107. An J. G. Einbner, nach Riga.
Ronigsberg, ben 10. Jul. 1762.

Berglich geliebteffer Kreund, Borigen Sonn. taa Gott Lob aus Elbina gurudaefommen. Mein Better Ruppenau, bortiger Rathe. Ro. per, holte mich gefund ab, und wir haben ibn bort zu feiner Rubeftatte gebracht. Diefer blubende, muntere Jungling ift von allen bebauert worden, die ibn gefannt baben. Er farb an einer hisigen Rranfheit, und ich habe mein Theil Beobachtungen auch machen fonnen , fo entfernt ich mich auch immer gehalten habe. Mein Leib ift ziemlich gefund, mein Gemuth aber leidet jest mehr als jemals - Bermir rungen, die ich weder erflaren, noch ihre Ent-Mein fel. Freund wicklung absehen kann. wurde durch eine recht fichtbare Rraft zu feinem Ende gubereitet und in feiner letten Arbeit unterftust.

Ich ging mit einer halben Verzweislung nach Elbing und mit dem größten Bedurfniß, Luft zu schöpfen, mich zu zerstreuen, zu bessinnen, und wieder zu erholen. Dren Bochen habe ich zugebracht, ich weiß nicht wie? Sie werden mich entschuldigen, daß ich die Benslage des Rigischen Katechismus nicht habe durchsehen können. Der erste Bogen kam eben an, wie ich aufsten sollte; ich wollte ihn noch durchsehen, mein Vater jagte mich aber zum Dause hinaus, weil mein sel. Better auf meisnen Ubschied brang. Ich hoffe, es wird nichts darin versehen senn, was zur Dauptsache geshört.

Bock ift als Magnificus vorgestern gestore ben. Es find Freunde, die Ihnen biefe Stelle gonnten, wenn Sie Lust dazu hatten. Noch scheint Ihre Stunde nicht gefommen zu senn.

Montags ist der Friede hier publicirt worden und gestern Abends traf die Regierung eine Lausons Bunsch ist erfüllt. Er hat immer gesteten, daß der Professor der Poesse nicht eher sterben sollte, dis die Preußische Regierung kame. Meine Autorschaft ist jest auch zu Ende – Gott Lob! Wo der eine anfängt, hört der andere auf.

Sie haben mir lange nicht geschrieben. Erfepen fie es durch einen besto weitlaufigeren Brief, liebster Freund. Ich bin so zerftrens von innen und von anfen, daß ich zu nichts geschickt bin. Gott, wird mir meine gewöhnliche heiterkeit und Rube aus Gnaden wieder schenken. Geduld ist uns noth!

108. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 24. Jul. 1762.

Herzlich geliebtester Freund, Tandem — schreiben Sie mir auch einmal wieder. Man batte schon Wind, daß Sie selbst hieher fommen wurden. Weil Sie aber gar nicht daran benten, so zweiste ich, daß Sie fich dazu entschließen können. Wo bleibt aber Ihr Bruder? ber Zauderer, der Schläfer, der Spatling!

Liegt es an mir ober am Meggnte; ich bin ganz abgeschreckt, etwas zu lesen. Hume's ersten Theil der großbritannischen Geschichte habe ich durchgeträumt und verlange nach der letten Salfte, worin Eromwell vorsommt. Der Antor hat das beste Stuck der Historie gewählt, und wo er seine Vorurtheile am schönken auskramen kann. Hierin bewnndere ich sein Gluck oder seine Rlugheit. Das Wort Enthusiasmus ist eine unbekannte Größe, und der Knoten des ganzen Werks.

Das Schreiben an die Patrioten ift von Trescho. Rennen Sie bas animal scribax nicht an der Pfote?

Ranter ift nach Sause von Solland gefom. ten und hat mir Rousseau du Contrat soial mitgebracht. Das Werf ju übersegen ift icht fur mich, ju gergliedern auch nicht ein olch Gewebe von Sophisterenen, wie bas Det Julcans. Es foll mit feinem Emil verbrannt enn, ben ich auch zu fennen wunschte. 3ch iochte es boch wohl auf allen Kall behalten, beil es mir Ropfbrechen und Bauchgrimmen erurfacht bat, und als eine murdige Salfte u einem andern Buche, bas ich mir auch aneschafft: Recherches sur l'origine du despoisme Oriental 1761 ohne Benennung bes Dres; boller Bitterfeit gegen die Religion. In er Borrede wunscht der Autor, daß man sald Europa vernünftig nennen fonne, rachdem es wild, beidnifc, und lange jenug chriftlich geheißen bat.

Wenn ich das Blatt nur finden könnte, woch einige Grillen aufgesett, und um das ich Die schon einmal ersucht habe. Ich weiß, daß is nichts werth ist, aber die prima stamina ines ganzen Feldes lagen darin vergraben, und ich kann ohne dieses verlorene Blatt nicht auf die Spur kommen. Doch jest kann ich ihnedieß nicht arbeiten, und nothig hätte ich ist mehr als jemals. Jene beiden französischen Bücher sind aber das einzige merkwürdige, was mir von Schriften aufgestoßen ist, und liegen

mir im Ropfe, wie bem gemeinen Manne bas Gespenst des Friedens.

Heute Gott Lob das fünfte Buch de legibus zu Ende gebracht, die ich ziemlich schläfrig lefe. Der Sofrates fehlt in diesen einzigen Gesprächen, und ich fühle den Mangel seiner Gesellschaft.

Ranter hat mir einige freundschaftliche Binte von Gelehrten mitgebracht, die ich fo und fo annehme. Die Kreuzzuge find bald alle-Roch hat fich kein Zeitungsschreiber gemeldet.

109. An J. G. Linbner, nach Riga. ' Ronigsberg, ben 11. Sept. 1762.

Bergensgeliebter Freund, Ich freue mich uber Ihre gludliche Beimkunft wie über Ih. ren vergnügten Besuch, von dem ich Ihnen aute Wirfungen fur Ihr Gemuth und Gefund. heit bennahe verfprechen mochte. Dergleichen menfcliche Bufalle, ale berjenige, ber Sie ben Ihrer Unkunft alterirt hat, find niederschlagende Bulver, die baju bienen, den jerfreuten Sinn wieder ju fammeln und in Ordnung ju bringen. Wenn Sie langer bier geblieben maren, murde Ihnen Ronigeberg vielleicht minder gefallen und der Reit ber Beranderung minder geschmecht ober nicht fo gut befommen haben. Bum Genuffe ber Eitelfeit geboren Glugel. - Es ift mir angenehmer ge melen . wesen, als ich es Ihnen zu versiehen geben kann, einem so alten guten Freund wieder umbarmt zu haben, und das war auch alles, was Zeit und Umstände erlaubten. Wir wollen mit diesem Vorschmack eines fünftigen Glücks zufrieden seyn. Geduld bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. hiemit wollen wir uns trösten unter einander.

Daß ich meine Freunde liebe, sagt mie mein Gefühl, und vielleicht ein größerer Zeusge als mein Berz. Ich liebe sie bis zur Griselenfängeren, und öfters mehr als es meinen Freunden gut ist oder scheint. Un diese Empfindungen haben Sie ein so verjährtes Recht.

Den igten Gept.

Berzeihen Sie die Zerstreunng, in der ich schreibe. Ihr herr Bruder hat sich noch furzere Zeit hier aufgehalten. Den Emil erhalten Sie. Mit meinem Plato bin ich Gott Lob fertig, und unterhalte mich mit zwen geswaltigen Stößen von Journalen. Die Bibliothèque des Sciences et des beaux - arts von 1.754 bis jest hat mir sehr gefallen. Die nouvelle Bibl, angloise habe ich nicht auschalten können, denn sie ist von dem unerträgelichen Joncourt, und ich befürchte einen ähnlischen Ueberdruß an der Nouv. Bibl. Germanique, die ich gestern angefangen.

Samann's Schriften III. Ih. 11

Gott erhalte Sie, liebster Freund, ich fann nicht mehr schreiben.

110. An J. G. Binbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 6. Det. 1762.

Geliebtester Freund, da Sie vermuthlich Die lette Genten; von Brn. Schlegel erhalten werden, fo thue ich Unfrage, ob ich Ihnen einen in Borfcblag bringen foll, der aus Kreundschaft fur mich fich murbe bereden laffen, in eine andere Berfaffung fich ju verfeten? 3ch erfeste hiedurch den Machtheil, den Ihnen die erfte Babl jugezogen, und ben Beruf, mit bem ich felbst dieselbe ungultig gemacht. Subject hat fich bon ben erften acabemifchen Sahren an mit Sofmeiftern bubeln muffen . hat baber Erfahrung und Umgang, Trene und Biegfamkeit. Das mennen Sie, wenn ich hing, dem Verf. bes Galimafree, bem Bruber Redner, Luft machte, unter Ihrer Kabne gu bienen ? Gie wiffen, bag bie Leute, bie ich meine Freunde nenne, ju der Sattung geboren, die Titan aus einem befferen Leim gebildet hat. Gefaffe von Thon find fie, aber nicht zur Unehre ber großen Saushaltung. Er befit viel Schulwiffenschaft und Gefchmack genug an iconen Wiffenschaften, auch viel Reianng zu den nublichen und bie jest nach ber Mobe find. Er hat die Wirbel berührt, in

benen ich geftrubelt habe, und ift ein febr bienfte fertiger Mann, ber ju allem ju gebrauchen iff. Ein Amphibium, wie ich war, weder guriff noch Theolog. Der Ged eines Frengeistes mar eine Berfuchung - er fangt aber an, bie fcho ne Natur zu verleugnen. Gie burfen fich ale fo fur nichts furchten, und wenn Sie einen gefchickten und ehrlichen Gehulfen haben mole len, so werden Sie in Jahr und Tag feinen auftreiben, ale ben ich jest anerbiete. Boll. macht und Bertrauen bitte ich mir aus : fo foll bie Sache mit einem einzigen Vofitage in völliger Richtigkeit fenn. Da ich Ihnen ben letten Kreund, ben ich hier noch habe, aes wißermaßen aufbringe fo werben Gie baraus feben, was fur Untheil ich an allen Ihren Berlegenheiten nehme, und daß ich meine eigene Anfriedenheit im Rothfalle ber Ihrigen auf juopfern fahig bin. Alles, was ich weiß, habe ich Ihnen aufrichtig gemelbet. Der Bruber wird Ihnen fein Stein des Unftopes fenn und Odwachheiten muffen Leute haben, bie mir regieren und brauchen follen.

Wenn Sie bas bifte Stud ber Samburger Rachrichten gelesen haben, so werden Sie sich meine Freude über die Recension ber Arenzezüge vorstellen können. Sie ist mit so viel Sorgefalt und Fleiß aufgesett, daß ich sie als einen Beweis von ber Liebenswurdigkeit unsere Beine

be ansehen kann. Aber ben 231sten Brief in bem 14ten Theile ber Litteraturbriefe haben Sie gewiß noch nicht gelesen.

"Was fagen Sie ju Schausvielen, Die in ben Schulen von Schulern follen aufgeführt merben? Dicht mahr, mein breufischer Berr Officier, eben das, mas Sie fagen, wenn Sie . in ben Reichsstädten die Burger gunt Ererciren aufziehen feben? - Run ja boch, aber wie fallen Sie gerade auf diese Frage ? Bas geht mich eine Bubne in ben Schulen an ? Satten wir nur erft eine außerhalb berfelben. - Gie muffen wiffen, daß ich eben eine Borrebe gelefen, Darin die Regeln fur bas Schulbrama gegeben werden, und darüber ich gern mit Ihnen plaudern wollte. Ueberhaupt ift meine Dennung, daß die Gattung nie etwas taugen fonne. Denn die Acteurs und Buschauer find entweder beide Schuler, und dann bebenfen Sie einmal, mas fur Sandlungen aufgeführt werden fonnen, an denen beide einen mabren Untheil nehmen. Oder die Buschauer find wirklich icon Erwachsene, nur die Acteurs find Ochuler, barunter ich in Diefem Ralle Rinder verftehe; bann bat Dr. Lindner amar Recht, bag man die Charaftere forafaltia fur fie auswählen muffe, damit eine ju farfe Nachahmung lafterhafter Charaftere nicht in Die Sitten übergebe; aber was die Buschauer

baben empfinden, wenn es nicht Eltern ober Bermandte der Acteurs find, 'überlaffe ich jebem gur Beurtheilung. Br. g. fcbein' nicht unerfahren in den besten Unmerkungen über bas Drama, und die gange Borrede ift, e i. nige fteife Berioden u. bgl. ausgenommen. fo ziemlich aut gefdrieben. Rur um feine Lieblings: Idee ju unterfluten, bat er fich aezwungen gesehen, allenthalben die Unmerkungen einzuschranten, bis endlich bas gange Drama verschwindet. Ich weiß unter allen Studen feines, das fich, feinen Korderungen nach, mehr fur die Ochule ichickte, ale den Philotas. Und boch wird auch diefer fich nicht bloß fur Schuler ichiden. Es muffen erwachfene Berfonen unter den Acteurs fenn. Soll alfo nichts weiter angezeigt werben, als, daß junge Leute auch ihre Rolle in ben Schauspielen haben tonnen, fo ift bieß nichts neues: aber gange Stude, barin alle Rollen fur fie jugeschnitten find, machen, daucht mich, immer etwas ungereimtes. Dr. &. hat einige Stude gur Probe angehangt. 3ch geftebe Ihnen aber, baß ich fie nicht gelefen habe. Es mag fenn, daß ich vom Vorurtheile dagegen eingenommen bin, oder auch, mas wirklich gefcheben ift, daß mir die Raubiafeit der Berfification in bem erften Stude, ober bie fpielenben, gar nicht ber Ratur bes menschlichen Bergens gemäß gezeich neten Charaktere bes letten Stucks alles übrige verleidet haben. Genug, ich mag sie nicht gelesen haben, will sie also auch nicht beurtheilen; meine Meynung aber über die Idee an und für sich konnte ich Ihnen nicht verschweigen; und nunmehr erlauben Sie, daß ich den Hrn. L verlasse, um Ihnen einige Gedanken mitzutheilen, auf die ich ben Durchles sung der Vorrede von ungefähr gekommen bin. Die betressen die moralisch vollkommenen Charaktere ic. Hier kommt eine lange Tirade von einigen Seiten, die ich weder verdauen, noch abschreiben kann.

Die Nachschrift dieses Briefes ist eben so ungehörig und folgende: "Indem ich Diderot nenne, fällt mir das von ihm angeführte Benspiel des Wißes ein, den eine Bauerfrau im stärksien Schmerze vorgebracht. Diderot führt es als einen Beweis an, daß man den Wiß nicht durchaus im Pathetischen für unnatürlich erklären soll. Und dieß bringt mich auf einen Gedanken, der mir dieser Tage eingefallen. Erinnern Sie sich an die phonicische Frau im Evangelio? Sie war unstreitig über die Krankheit ihrer Tochter, über die Bersagung der gehofften hülfe äußerst gerührt, und doch sindet sie die wißige Antwort: wenigstens sind die abfallenden Brofamen für die hunde. Was fagen Sie zu diesem Benspiele?"

232fter Brief. "Damit Sie nicht benfen . bag ich hrn. &. Schrift blos fur bie lange Beile angeführt, um unter bem Unscheine einigen Rechts meine Gedanken über einen Theil des' Drama anzubeingen, so muß ich wohl nochmals auf ihn zuruckfommen; und ich finde allenfalle in feiner Schrift wohl noch etwas, bas bie Rube ber Aufmerksamkeit. belohnt. Eine Abhandlung von der Sprache ic. Die Abhandlung felbst bedeutet gmar nicht eben fo gar viel; mas br. &. von ber Sprache überhaupt fagt, ift vollkom men feicht. Reine Beobachtung, die nicht unter Die gewöhnlichsten gehörte, feine Frage, bie nicht auf die gewöhnliche Urt aufgelost murde. Doch einige einzelne Unmerfungen zeichnen fich aus. Wollen Sie etwa die Saupt und Mutterfprachen ber vier Belttheile auf einmal überfeben, fo will ich fie nach dem Berf. hier ab. fcreiben - - Wenn man fich darauf verlaffen fann, daß diefe Oprachen ber Indianer lauter eigene Sprachen find, follte es nicht Die Bermuthung gegen Rouffeau bestärfen, baß ein fleines Bolt, welches einigermaßen jufam. men halt, fich bald eine Sprache machen fonne ic. ? (Eine lange Tirade.) Der übrige Theil ber Abhandlung bes Brn. g. ift beffer.

bin ich mit ber Erflarung ber Provincialwer nicht zufrieden. Die einem gande eigenthu lichen Worter - Dun, was find benn biefe genthumlichen Worter? - Provincialworter ia, von vorne alfo! Wenn von gleich bet tenden Mortern oder Redensarten die er und berrichenden Scribenten einige gang gebraucht gelaffen, die ju ihrer Beit noch lich gewesen, so find die ungebrauchten Bro cialworter. Baren fie nicht mehr ublich at fen, so find es veraltete Borter. Aller ? theil, den man von den Brovincialwortern ben' fann, besteht entweder in der Anleit gur Etnmologie oder in der genqueren Ut fuchung der Onnonnme: baburch findet i zuweilen die Ruance eines Begriffs au bruckt, wozu uns immer ein Wort fi Er führt einige Erempel aus ihnen an. meiften Provincialworter find von Eigenfe ten der Sachen felbft bergenommen, aber icheinbaren, d. h. von Abanomenen, und hat es nur an einem Schriftsteller gefehlt, fie batte brauchen follen, oder an dem Du fie bem Bobel gleichsam bor bem Munde 1 zunehmen. Doch biefe Materien gehoren fur die 20 berühmten deutschen Gefellichal pon beren feiner ich leider ein Mitalied bin.

Diefer lette Bug gilt vielleicht Ihrer bication. Ich habe die ftartften Buge u

firicen: et ab hoste consilium. Biffen Sie. mas mir baben eingefallen? Ich bin daburch erinnert worden an meine alte Bufage, Ihnen meine Ginfalle uber bas Schuldrama mitin. theilen. Es fonnten Briefe fenn, das Schule drama betreffend. Ober biefer Titel follte vielmehr ein Mantel fenn, mich ein wenig berumautummeln, besondere uber die Burbe der Schulen und ben Ruben des Drama fur felbiae. Ich murde bas Ding umfehren, und das Theater follte fich nach Kindern richten, nicht Rinder nach den Gefeten der offentlichen Buhne. Ein beit und alle die Boffen, die man Grundgefete nennt, gericheitern um Rin. bern zu gefallen. Daß man fur den Bobel und fur Unmundige, nicht fur gelehrte und weise Manner Buhnen aufführen muffe; baß ein Lehrmeifter nicht Rinder auf Pferde, fonbern, wie Agefilaus, fich felbft auf einen Steden feben muffe ic. Es murbe ba auch Brofamen fur die hunde abwerfen. Was mennen Sie zu diefer Idee? Rann ich, fo will ich.

- Stulta est clementia -
- periturae parcere chartae.

Dient bem Nachrichter jur Antwort, ber bas Papier beflagt ju 17 Bogen, und einige Seiten mit ber Recension eines unnugen Duches boch selbst anfullt.

Ich bin Willens mit Gottes Sulfe die I thematik diefen Winter porzunehmen, und be Raftner's Sandbuch genommen. Schrei Sie mit erfter Poft — Zweifel oder Beding gen. — Ihre Empfindungen oder Nachrich

111, An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 20. Oct. 1

Berglich geliebteffer Freund , Berr Bin Gott Lob fertig und ich muniche Ihnen G baju. Er hat burch eine fleine Rataffre get feinem Umte gubereitet merden n fen, die unferen gemeinschaftlichen Abfid fehr zu Statten fommt; weil er ploglich feiner Condition hat geben muffen. Defto fer fur ihn felbst und Sie. Dich hat bi Theaterstreich recht febr erbaut. Er bat b miebr Urfache, Gott fur feine Berforgung beinfen, befto weniger Bedenflichfeiten gu chen. Bas Ihre Schule betrifft, fo ber Gie bennahe fo cavaliermäßig bavon, liet Reund, als der Litteratur. Recenfent bon ber Schule. Ich habe das gute Bertrau baß ich mit meiner Empfehlung und W nicht ju Schanden werden, fondern Gie und Freunden und dem gemeinen ? ft en damit ein Genuge thun werde. Unfi bare Winke find meinen Augen ichatbarer gemißer, ale die finnlichften Grundfate,

Der leitfaben ber Vorfehung ein treuerer Wege meifer, als die Große bes Saufens, ber porgebt und nachfolgt. Eine halb faure Arbeit ' utte bagu gehört, ben erften Collaborator ins Beleife gu bringen ; hier mochten Gie mit eiier Boche fertig werden. Debr Luft, mehr Erfahrung , Gefdick und Biegfamfeit. Gilen Die jest mit ber Bocation, mit Uebermachung be Reifegeldes und Beforgung feiner dortigen finrichtung. Berr Ding batte vielleicht, wenn h ibn bagu aufgemuntert batte, felbst gefchrielen; es ift aber anftandiger, daß Sie In rufen und aufbieten. Das Jawort thalten Sie von mir als gutem Manne noch br ber Unwerbung. Baren Sie nur ein meig schwierig gewesen, ibn anzunehmen, so itte ich ihn nach Eurland geschickt, wo meiborige Patronin einen Sofmeifter auch von einer Sand verlangt. Die Ochule Ihrer eduld , Freundschaft und Demuth giebe ich er fur ibn bor, und Sie gewinnen einen euen und geschickten Gehulfen. Die Recenn follen Sie fo bald als moglich erhalten. er gange Theil muß noch nicht beraus fenn. s ift nichts als die Anfangsbogen Kantern geschieft morben, ohne eine einzige Beile, elleicht zu meiner Rotig, weil ich mich bewert, bag noch fein Preuffe in allen ihren beilen porgefommen ware. Ich mochte bas

Blatt felbst nothig haben, wenn es mir einsfallen follte, das Schuldrama vorzunehmen.

Sind Sie mit ihrer Antwort fertig, fo bitte ich mir selbige aus. Ich werde Ihnen gleichfalls meine Arbeit zur Durchsicht mittheilen, wenn sie zu Stande kommt.

Wer hand werks. Regeln übertrit? voer von fich wirft, ift deshalb nicht nachend und bloß. Ohne alle Regeln ift nicht möglich zu schreiben. Reue Grundfage werden für gar keine gehalten, weil fie noch nicht gultig find.

Schicken Sie mir Ihren Auffat, fobalb Sie damit fertig find. Rann ich, fo hinkt ich nach. Das Schuldrama mochte bloß die Uffiche fenn, meinen Plan unter der Erde forbingen.

112. Anben Buchhanbler Ricolaizu Berlin. Ronigeberg, ben 3. Aug. 1762.

Ew. geneigte Zuschrift vom iten Jul. ha' be ich den ibten erhalten. Der Berzug Ihrer Antwort hat mir felbige besto angenehmer gemacht.

Ihre Vergleichung mit einer Demofratie giebt mir viel Licht über die Beschaffenheit des Werks, aber besto schwerer wird es mir, den Blan und die Absichten ju verfiehen. Ware ich im Stande, Benträge zu llefern, so wurde ich allem Eigenthume darauf zum vordaus entsagen und mich niemals anders, als wie den jungsten Gehülfen einer gemeinschaftlichen Arbeit ansehen, die pudor aut operis lex, wie Horaz sagt, springen und rücklings gehen lehren mussen.

Da ich an ber Berausaabe bes Sofratie ichen Bersuches Untheil nehmen muffen , fo babe ich mich bisweilen mit ber Aufaabe um. fonst geguält : wie die hamburgischen Rachrich. ten durch die Dunkelheit diefer Blatter fo febn baben beleidigt werden fonnen? und wie en moalich, ein Buch ziemlich grundlich zu übera feben, ohne felbiges zu verfteben? Die gen schwind man fich bingegen felbft vergeffen fann, wenn man Grund von feinem Gefchmack angeben foll? - Es find noch mehr Schwierig. feiten in der hamburgischen Mecension fur mich. die fich vielleicht bloß durch die Geschichte berfelben aufflaren ließen. Daß man in ben Briefen der neueften Litteratur an febr leich. ten Stellen Unftoß genommen, ift offenbar je und von dem Berfaffer der Bolfen, welchen die hamburgischen Nachrichten im Enthusiasmus ihres Borns ihren Thefpis nennen, mit aller nothigen Berichwiegenheit angedeutet worden.

Est et fideli tuta silentio

<sup>·</sup> Merces -

Die in meiner erften Buidrift gefchebene Erflaruna behalt noch ihr volliges Gewicht, daß ich mich bloß auf Nachrichten von wirflich merfwurdigen Werfen einschranfen muß. Unter bem neueften Meffaute habe ich noch wenig gefunden, das meine Aufmerksamfeit ftarf genug gerührt hatte. Daß Lowth's Praelectiones de sacra poësi Hebracorum meine Erwartung nicht erfullen, liegt vielleicht mehr an meiner gegenwartigen Gemuthelage. 36 babe ichon viele Wochen in einer halben Bernichtung meiner felbft gelebt und bin über eine Rleinigkeit fo unrubig und verlegen, als wenn ein tothes Deer por mit mare. Genie ift eine Dornenfrone und ber Beichmad ein Burpurmantel, ber einen gerfleischten Ruden becft.

113. Un J. G. Einbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 27. Oct. 1762.

Serglich geliebtester Freund, Da erhalten Sie die verlangten Bogen. Für gutige Mittheilung des Ihrigen banke ich gleichfalls freundschaftlich. Mit erster Post wo möglich erhalten Sie den Abdruck besselben. In der Hauptsache habe ich nichts geandert, nur ein Motto aus dem Juvenal auf den Titel gesett.

Wird fr. Jacob Friedrich hing, ber Belt weisheit und ber iconen Runfte Beftiffener ober

Canbibat, feine Bocation zur Collaborator. Stelle balb erhalten? Gilen Sie damit und mit Besorgung bes Reisegelbes so geschwind als möglich.

Briefe bas Schulbrama betreffend, habe ich angefangen. Ich fühle jest ein wenig mehr Muth zur Arbeit als bisher. Noch will es nicht recht; aber Gebuld überwindet alles.

Meine Journale habe ich mir vom Salfe geschäfft; wollte einige Stude aus dem Roubelliften übersegen, die Zeit wurde mir zu lang barüber, und ich warf alles über ben Saufen.

Bu meinem Freunde hinz habe ich viel Bertrauen, daß ich mit meiner Empfehlung gut bestehen werbe. Ich bin eben im Begrife, mich über die Wurde der Schuler ein weinig zu begeistern; vielleicht gießt dieser Umikand Del zum Feuer.

114. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 18. Dez. 1762.

Seliebtester Freund, Es freut mich herzlich, daß Sie mit Ihrem hrn. Collaborator vor der hand so ziemlich wohl zufrieden sind; ich besto weniger. Er hat mich aber bestochen, daß ich meines herzens Mennung nicht so heraus sagen darf, als ich gern wollte. Nehmen Sie sich unterdessen vor ihm in Acht, er hat ein polnisches Ingenium

Wir sind also Amtsbrüder geworden un tolligiren gemeinschaftlich für den herr Professor Zacharia. Ich habe kein herz gi habt, an diesen Mann zu schreiben, weil hie die christliche Liebe oder die alten Louisdo Schleichwaare sind. Seitdem aber Mile. Amilia Icanna Louisa — — den Anfang macht und das Eis gebrochen, so habe ich ket hoffnung, daß ihr anzüglicher Name noch mehr in mein Retz ziehen wird. Sollten sicht einige in Petersburg anbringen können und sollte nicht in Riga ein Kathchen senst das eine alte Louisdor aufs Spiel sehen wird de, um auch ihren Namen gedruckt zu sehen

Ich bin jest so überhäuft, daß ich mie nicht umsehen kann. Aufs neue Jahr, will Gott, etwas Neues, und mit mehr Ruhe un Muße.

115. An J. G. Binbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 5. Janner 176

Geehrtester Freund, die Abschrift der St tingischen Recension erhielt ich am Renjahr tage des Morgens, als ein sehr angenehm Andenken Ihrer gutigen Ausmerksamkeit st meine Wunsche. Wenige Tage vorher han ich Nachricht davon bekommen und wurde m auch eine Abschrift versprochen, auf die is aber lange hätte warten mussen; denn da

Blatt felbit mar ein Seiligthum, weil Dr. Boblius ber einzige ift, ber fie bier balt. Es wurde mir lieb fenn, ju willen, ob fie icon alt und in welchen Monat fie fallt. Ich babe eben jest Dichaelis Fragen an die arabiichen Gelehrten gelefen und fur Gie benge-Den Auffaß der frang. Academie des Inscriptions babe ich nicht aushalten fonnen . To pedantifc fommt er mir vor. Die unuberwindliche Dunkelheit des Philologen mochte ben Bottingifden Recenfenten vielleicht zu einer abne lichen Menge bon Fragen veranlaffen fonnen. Aber ber Philolog fonnte fich vielleicht auch einige Kragen an ben Gottingifden Recenfene ten erlauben. 3. B. Leichtfinn und Diffrauch biblischer Redensarten, sollten die nicht wider die Religion, ober bielmehr, eigentlich ju reben , wider das Christenthum fenn ? Dit diefem lacherlichen Widerspruche fangt man an, und die boppelte Bunge geht burch ben gangen Auffat burd. Dunfel und unbestimme ift ber Recenfent burd Sompathie vermuthlich. Daß bas Buch recenfirt ift in diefem Zeitungse blatte, ift icon hinlanglich. Um die Urt und Beife befammere ich mich gar nicht. Collten bie Litteraturbriefe ben Con angeben, fo ift es Beit genug zu einer Balinobie des Philologen. Go viel erfehe ich, daß Michaelis mich gelefen, mich verftebt, aber nicht bas Samann's Schriften III. Ih.

Ansehen haben will, mich zu verfiehen; daß er mich nicht versieht und weder versiehen kann noch darf, ist gleichwohl auch wahr.

An Nicolai habe ich geschrieben, und ihm die hirtenbriefe überschieft nebst Ihrem Briefe an ihn. Ihrer habe ich gleichfalls gedacht als meines ältesten, besten Freundes, entschuldigt, Erinnerungen über die Recension gemacht mit aller Aufrichtigkeit von beiden Parthepen, daß weder Aristoteles noch die Wahrheit über mich klagen können, wenn beide mich lesen sollten, weil ich wie ein Atticus den Sandeln bloß zusehen mag, meine Freunde hassen und meine Feinde lieben kann.

habe ich zum Beschlusse bes alten Jahres zum erstenmale wiedergesehen. Ich schiefte ihm zu Weihnacht meine Opuscula in zwen niedlichen halbenglischen Bandchen, deren eines die Denkwürdigkeiten, Wolfen und Essais, das andere die Kreuzzüge mit allem Folgenden enthielt. Beide in Maculatur eingewickelt. Dieben schrieb ich einen Bettelbrief und legte den Plan ben. Siehe, da fam er zu mir des Abends ins Haus und kaufte mir zwen Pranumerations. Bettel ab, und jeder von und trank zwen Glafer Champagner aus der einzigen Bouteide, die sich in unsern Keller seit langer Zeit veritrt hatte.

en's gottselige Erziehung der Töchter ist ein kiner platonischer Schattenriß einer Familie, m der das Singuläre auch nicht sehlt, z. B. im Abendsegen vor dem Souper zu verrichten. Der Anti-Emile ist nichts werth. Bitaube hat ine Widerlegung des Stücks von dem Vine geschrieben, die ein wenig bester ist. Die ihreibart hat nichts Französisches an sich. Beritist sein Held, den er wie ein Kind emischlt.

Auf die Boche denkt mein Bater die friibe Luft zu foften, auch die Theilung mit tinen Rindern vorzunehmen. Meine Eltern nd beide arm gewefen. Gott hat fie uber Pothburft gefeanct. Was mein Bater fauer at verdienen, hat meine Mutter fauer eralten muffen. Obne ibre Wirthschaftlichkeit nd hausliche Tugenden mare er niemals fo wit gefommen. Sobald ich mein Mutterlie bes babe, bleibt er herr von dem übrigen und ann damit machen, was er will. Er bat bas Seinige und ift Gott Lob noch im Stande, affelbe ju vermalten; ich habe bas Deinie e, und bin gleichfalls verbunden, mit meis iem Pfunde, fo gut ich kann, ju wuchern.

Die Verforgung meines alten Vaters mit einem jungen Gehulfen, ber ein Blutsfreund ift, und meine eigene durch den mutterlichen Segen, ben ich in der Theilung erwarten fann, geben jest meiner bisherigen Verfaffung ell andere Gestalt. Ich barf jest meinem Bate weniger beschwerlich seyn, und Gott giebt mi Anlaß, an meine eigene hutte ju benten.

Bis hieher hat uns der herr geholfen! fan ich auch mit Samuel ausrufen. Die Folge vo allem diesem, liebster Freund, wird sepn, de ich jest geneigt bin, mit Gottes gnadiger hat fe nicht nur ein Amt anzunehmen, son dern auch, weil es der Lauf der Welt für nit thig findet, solches zu fuchen.

Schul und afademisches Amt ift nicht fil mich, weil ich nicht zum Vortrage tange ferner keines, wozu Rechtsgelehrsamkeit und Concipiren erfordert wird. Ein bloßer Copift zu werden, wurde meinen Augen zur tal fallen, und meiner Gesundheit, auch Reignig hinderlich senn. Bliebe also Manze, Erift und Licent übrig. Zum letten möchte ich mit am liebsten entschließen. Die Wahl meine Geschmacks wird mich hinlanglich gegen all diejenigen rechtsertigen, die mich im herzt oder sonst beschuldigt haben, daß ich aus hod muth oder Faulheit eine Bedienung bishe ausgeschlagen habe.

Weil ich aller biefer Sachen höchst unten big bin, so sehe ich es fur eben so unen behrlich als vortheilhaft an, mit mi nem Freunde hennings darüber ju Rath ven's gottselige Erziehung der Töchter ist ein kleiner platonischer Schattenriß einer Familie, an der das Singuläre auch nicht sehlt, z. B. den Abendsegen vor dem Souper zu verrichten. Der Anti-Emilie ist nichts werth. Bitaube hat eine Widerlegung des Stück von dem Vicaire geschrieben, die ein wenig besser ist. Die Schreibart hat nichts Französisches an sich. Vernet ist sein Peld, den er wie ein Kind empsiehlt.

Auf die Woche denkt mein Vater die frische Luft zu kosten, auch die Theilung mit feinen Kindern vorzunehmen. Meine Eltern sind beide arm gewesen. Gott hat sie über Nothdurst gesegnet. Was mein Vater sauer erhat verdienen, hat meine Mutter sauer erhalten mussen. Ohne ihre Wirthschaftlichkeit und häusliche Tugenden ware er niemals so weit gesommen. Sobald ich mein Mutterliches habe, bleibt er herr von dem übrigen und kann damit machen, was er will. Er hat das Seinige und ist Gott Lob noch im Stande, dasselbe zu verwalten; ich habe das Meinige, und bin gleichfalls verbunden, mit meinem Pfunde, so gut ich kann, zu wuchern.

Die Verforgung meines alten Vaters mit einem jungen Gehulfen, der ein Blutsfreund if, und meine eigene durch den mutterlichen Segen, den ich in der Theilung erwarten fann, geben jest meiner bisherigen Verfaffung eine andere Gestalt. Ich darf jest meinem Vater weniger beschwerlich seyn, und Gott giebt mir Anlaß, an meine eigene hutte zu benten.

Bis hieher hat uns der herr geholfen! fann ich auch mit Samuel ausrufen. Die Folge von allem diesem, liebster Freund, wird senn, daß ich jest geneigt bin, mit Gottes gnadiger Hulfe nicht nur ein Amt anzunehmen, sondern auch, weil es ber Lauf ber Welt für nothig sindet, solches zu fuchen.

Schul. und afademisches Amt ift nicht für mich, weil ich nicht jum Vortrage tange; ferner keines, wozu Rechtsgelehrsamkeit und Concipiren erfordert wird. Ein bloßer Copist zu werden, würde meinen Augen zur Last fallen, und meiner Gesundheit, auch Reigung hinderlich senn. Bliebe also Münze, Ercist und Licent übrig. Zum letten möchte ich mich am liebsten entschließen. Die Wahl meines Geschmacks wird mich hinlanglich gegen alle diesenigen rechtsertigen, die mich im Herzeu oder sonst beschuldigt haben, daß ich aus Jochmuth oder Faulh eit eine Bedienung bisher ausgeschlagen habe.

Weil ich aller biefer Sachen hochft untunbig bin, fo febe ich es fur eben fo unentbehrlich als vortheilhaft an, mit meinem Freunde hennings barüber ju Rath ju gehen. Er ift ber einzige, bem ich mich anvertrauen, und ber mir mit Rath und That jugleich an die Hand gehen könnte. Ungeachtet meines Eigensinnes bin ich noch im Standbe zu hören und zu folgen. Man muß mit eben so viel Vertrauen sich dem Strome der Umstände, als dem Strome der Leidenschaften überlassen, wenn Gott mit uns, und unser keben in ihm verborgen ist.

Der auch da war, ba ich mir in ber Solle bettete, und mir bie Schande ber Muße aberwinden half, wird mir jest in ber Gefahr ber Gefchafte eben fo gegenwartig fenn.

Wenn Sie Ihren Freund auf ber Liste ber Bouner sehen werden, so ärgern Sie sich nicht. Am äußersten Meere werde ich bleiben, oder von unten anfangen zu vienen, so tief ich nur kann. Die Demuth der Tugend und ein kluger Stolz zwingen mich dazu. Um Sie auf diese Veränderung vorzubereiten, oder Ihnen wenigstens die Ehre einer Vertraulichkeit anzuthun, habe ich Sie an meinen Maßregelu wollen Theil nehmen lassen.

118. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 5. Marg 1763.

herzlich geliebtefter Freund, Geftern 36, ren Brief erhalten und furz barauf ein Pack. den aus Berlin, welches ich aber alles ofnig. An ben Prebiger Trefcho in Morungen. Ronigsberg, ben 17. Marg 1763.

Sie erhalten, liebster Freund, das versprochene Manuscript über die Censur. Der Inchalt interessirt Sie naher als mich; ich schmeichte mir daher, das Ihnen die Ausarbeitung dieser Materie nicht unangenehm, auch nicht ohne Vortheil für das allgemeine Beste senn werde.

Die Geschichte zeigt, wie sehr bie Censur mit dem pabsilichen Sauerteige zusammenhängt. Als ein protestantischer Geistlicher, ist es eine Pflicht für Sie, den Geist der Reformation zu erhalten und fortzupstanzen. Wir vergessen, daß wir Lutheraner sind, und daher verbunden, Luther's Werke nachzuahmen, in welche allein die Kraft seines Ramens und Racheruhms zu sehen ist.

Schmieden Sie das Eisen, weil es warm ift. Theilen Sie mir wenigstens, so bald Sie können, Ihre Erklärung hierüber mit. Dringen Sie auf den Schaden, der der Wahrheit, ben Wissenschaften, dem Geiste unseres Monarchen, der das Genie nicht unterdrückt haben will, durch die pharisaischen Splitterrichter und Muckenseiger widerfahrt.

Die Ungebundenheit der herrschenden Sieten und die Frengeisteren muß durch die Frenheit der Presse theils fich selbst verrathen und in ihr eigen Schwert fallen, theils die Racht ber Unwissenheit verfürzen und den Anbruch bes Tages beschleunigen, auf den wir alle warten.

Ihre letten freundschaftlichen Buschriften werbe ich mit nachstem beantworten. Bleibe im Lande und nahre dich redlich — als ein Bollner: dieß ist meine gegenwärtige Entschließung, auf die ich studire, daß ich griechisch und arabisch darüber vergesse. Leben Sie wohl.

120. An J. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, ben 29. Marg 1763.

Serzlich geliebtester Freund, Sabe ich mich für Ihren Athenaus bedankt? Falls Mund und Feder es neulich vergessen, doch nicht Sinn und Gemuth. Ich freue mich auf den Empfang desselben, Ungeachtet ich mein Griedisches jest ganz abgeschnitten habe, so denke ich doch den Faden wieder zu finden. Kurzelich habe ich einen Maximus Tyrins und Diogenes Laertius, von beiden sehr gute, brauchebare Ausgaben, erstanden. Kurze meine Bisbliothek wächst wie ein Schneeball, der von Bügel zu Sügel rollt und endlich ein kleines Shal füllt.

Ich werbe mich baran begnügen, an ben Verleger ber Litteraturbriefe ju schreiben. Seit bem 4ten b. M. schon angefangen, und moch-

te wohl erst ben grunen Donnerstag mit meines Verlegers Abreise fertig werben. Nichts ware leichter, als zu antworten und mich zu rechtsertigen. Ich habe es zwar alles Macht, aber es frommt nicht alles. Ich habe es alles Macht, aber es bessert nicht alles. Erst muß man ins Ohr reden, und hernach das Dach zur Kanzel machen. Dafür daß ich Ihre offene Einlage zum voraus zu lesen bekommen, will ich Ihnen jest einige Stellen aus meinem Schreiben an Nicolai wieder anticipiren lassen, aber sub sigillo consessionis.

"Bas Tarquinins Superbus in feinem Garten mit den Mohnköpfen sprach, verftand ber Sohn, aber nicht der Bote. Within kann ein Einfall, vor dem bienstbare Geifter die Augen niederschlagen, vielleicht Kinder füßeln! und von den Brosamen, die Kindern entfallen, leben Mops und Rate—einträchtig bis jum Bunder in meiner kleinen Haushaltung, nach der ich in Ermangelung eines bessert maßest abes mein Bublicum beurtheilen muß."

— "Bielleicht hat die Fulle bes Gemuthes von Privat-Angelegenheiten und ber Neberfluß unnuger Vertraulichkeit mein lettes Schreiben verckelt. Doch ein Liebhaber, beffen Leidenschaft dent foer Ernft ift, wirft die Gefete bes Wohlstandes als Einfalle eines Spotters hinter sich, und eine vollige Freundschaft treibt die Furcht aus. Der Phololog verzägte damals nicht, da er von einem unbekannten Rulmius wegen seiner abentheuserlichen Schreibart gestraft wurde, und freut sich auch diese Stunde noch, daß die Versasser ber Ge i ster nachahmen, dessen Adoption in einem kleinen Staupbesen besteht, den Paulus an die hebetäer partis nennt."

— ,, Wenn mich die Eitelfeit, ein Mn nift er zu werben, anfechten follte; so murde ich ber erste seyn, barüber zu lachen. Bon ber Schuldigkeit, ein Original zu fenn, soll mich nichts abschrecken. Ein Original schreckt Nachahmer ab und bringt Muster hervor."

"Den Geift eines Volkes oder Jahrhunberts anzubanen, und Aecker zu bungen oder fruchtbat zu machen, geschieht durch ahnlide Mittel. Im Stalle eines Augias, bem niemand als ein Hercules gewachsen ift, liegt bas größte Geheimniß der Landwirthschaft."—

"Wenigstens sagen Sie dem Recensentent ber Rrenginge, ben ich kenne, so viel statt ebnes aufrichtigen Bekenntnisses: daß ich alle seine Borwürfe in größerer Starke zum vorans gefühlt habe, als er selbige hat entwickeln konnen, und daß ich seine Grunbe und ihre Unhinlänglichfeit uberfehen kann. Wenn ich aber feinen Bepfaff nicht verdächtig machen will, darf ich die schwache Seite seiner Rritif nicht aufdeden, ohne einem gleichen Nachtheil fur uns Beide. Um feinen Spieler ben Ruth zu erhalten, muß man Rleinigkeiten verlieren.

Lieber mag ich gar nicht trinken! fagt ber Bruber. Die Schwester fagt: Lieber mag ich gar nicht naschen.

Und was soll ein Schriftseller fagen, ben Sie feine Lieblingsgrillen verbieten? Wird ihn noch Lust und Kraft, die Feder in fuhren, übrig bleiben? Drey Schritt vom Leib, In Recensent! Sie mogen seyn, wer Sie wollen,

Wer babin greift, wohin er griff, Der greift ben Mufen an bie Seelen.

Wenn des Philologen seine fein Madden ist, so ist Ihre gewiß eine Delila mit den Scheermesser, die ihn erst zum Kahlkopf und hernach zum Spott der Kinder machen wih — Geduld, Ideen zu entwickeln, muß und Lefer lehren, und kann man den Schristikk lern von Selbstprüfung zum voraus sehre Spinnen und ihrem Bewunderer Spinoza bie geometrische Bauart natürlich. Könnts wir alle Systematiker seyn? Und wo bliebte die Seidenwürmer, diese Lieblinge unsern Salomo?"

"Durch welchen Jufak hat fich ber Kunftrichter mit bem apokalpptischen 3 bes Antipoben charakteristr? Ift es nicht ber hochwurdti
ge Boctor und Canonicus Ziegra, der die hamburgischen Anchrichten aus bem Neiche der Geilehrstumkeit sammelt und herausgiebt? In Carthago war es ein berühmtes Sprichwort, baß
Samma neulich Beta, Beta nun Gamma verfolgt."

"Laffen Sie mich, h. h., mit biefem Buche ftabenfpiele schließen. Es thut mir nicht leid, an biesem Briefe einen ganzen Monat lang geschrieben zu haben, ba mir bie Bequemlichefeit daburch zugewachsen ift, einen guten Freund zum Ueberbringer besseiben zu machen, ben Sie besser kennen mogen, als ich selbst, baß ich daber nicht nothig habe, ihn ihrer guten Gesinnung zu empfehlen."

Ich ersuche Sie nochmals, liebster Freund, lassen Sie sich nichts merken, daß ich in der geringsten Berbindung siehe, noch von der Natur unseres Briefwechsels. Ihre kleine Anmerakung über das Wort Funken trifft weder mich noch die Briefsteller. Sie haben mir auch Stralen zugeschrieben, und meine Schreibart mit der Stelle des Shakspeare verglichen, die ich selbst angeführt habe. Ich will auch noch nichts als ein Schüler sehn und meine Lehrjahre redlich aushalten, mit Gottes hüll damann's Schriften III, Ah.

fe. Ich habe eben so viel Gebuld zu warter > 2 als Del zur Lampe nothig, bis ber Sag au brechen und ber Morgenstern anfgehen wir

Gott laffe auch diese heilige Zeit an und after Seelen gesegnet senn, und gebe und len die Kraft seines Lodes und seiner Anfinehung reichlich zu schmecken.

121. An J. G. Eindner, nach Riga. Sonigeberg, ben 14. Mai 176

Herzlich geliebtester Freund, Sie haben and meine Antwort ziemlich lange warten mussen ich habe unterdessen die Rortholtische Sammalung des Leibnizischen Briefwechsels gelestend und wenig darin gefunden. Ich weiß nicht, warch welches Schicksal ich seine Theodicee gleiche falls nie habe endigen konnen. Ein paar lingtheile über den berühmten Medicus Stahl fer ich Balzac's Socrate Chrétien mit mehr Benigmigen, und man sollte mennen, daß ich bie sein ziemlich geritten und Einfälle barangeborgt hätte, da ich es doch jest erft fennen lerne.

Laufon melbete mir geftern, was Proise Sumild ber philosophischen Facultat geante wortet. "Er hatte es cenfirt, weil die Cenfin hier abgefchlagen worden ware, miter er feine Urfache gefunden hatte." Dies font

me ihm zu vermöge gewißer Rescripte, die et angeführt. Dierauf eine vertrauliche Erinnerung an die Facultät, nicht so schwierig zu fenn und die Eensur in eine Correctur zu verwandeln. Zur Illustration ein neuerliches Exempel, da Mahomet's Leben dort zur Untersschrift gebracht worden, welche hat abgeschlagen werden mussen, weil offenbare Stellen gegen die Religion darin gewesen. Man druckt es gleichwohl getrost weg. Hierauf verfällt der Schuldige in eine Strafe von 100 Ducaten. Er meldet sich bey der höchsten Instanz, auf beren Besehl die 100 Ducaten zurückbezahlt werden mussen und das Buch fren verfauft werden dark.

Wie gefallt Ihnen bas Mietau'iche Intermeszo? Gott lob, baß ich so weit bin. Det
Einfall ift beffer gelungen, als ich vorausse,
ben können. Der dritte Abschnitt vom Orie
ginal ist mit Fleiß ohne Anmerkungen geblieben, weil ich halb Willens bin, diese Materie besonders zu behandeln in einem Sendschreiben an ben Verleger der Litteraturbriese.
Das fictam ludibundi ist ein guter Transltus zur Parodie, ben der ich viel ersparen
und com bin ir en können. Wenn ich boch
zu verläßig wußte, ob der Verfasser der
philosophischen Schriften der Beurth eiler
ware; bann wurde der Ansang eines Briefes

erfüllt fenn, den ich an ihn schrieb: "Amei ich fage dir, es sen denn, daß das Beizel forn unserer Freundschaft erstirbt, so bleibt e allein; wo es aber erstirbt, so bringt es bie Früchte."

Griechisch und Arabisch hangen jest gan am Ragel. Unterdessen bin ich voch nicht gin mussig, und ahme jene Baumeister nach, vor benen Rebem. IV. geschrieben fieht: Mit eine Hand thaten sie die Arbeit und mit ber an bern hielten sie die Wassen.

122. An J. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, ben 17. Jun. 1763

Herzlich geliebtester Freund, hr. Lauson hat die überschiefte Rebe richtig erhalten. Bei Sie nicht geschrieben haben, so hat er mid zum Procurator seines Dankes gemacht, un sindet es überstüssig, selbst zu schreiben; ih wenn eine gedruckte, thatliche Erinnerung in mer Antistrophe wurdig ware, wie Ihr pinde rischer Gehülfe gleichfalls mennt. Auf meine Breund Lauson wieder zu kommen, so ist ihr von Driest die Correctur eines Edtalogs au getragen worden und — er ist neug i er ih zu wissen, ob die Gebühr pro studio et labo ro anch dem Buchdrucker aufgetragen sen, viewesen. Sie wissen, daß er als ein Freun

Ihnen gerne ohne Eigennuß dient; feine Menschenliebe macht es ihm aber zur Pflicht, für die Ehrlichkeit aller seiner Bekannten Sorge zu tragen, und Sie wissen, daß Anekdoten die einzigen medii termini seiner Vernunftlehe und Sittenlehre sind.

Ich nehme an dem Wachsthume Ihrer Bidiothet Antheil. Mit ihrer Große pflegt der Bebrauch derfelben oft abzunehmen. Mir geht 8 wenigstens fo.

Ich habe jest einige alte Bucher ohne Bucher Jacobi Mazonii Caesenatis urchaeblattert. le triplici hominum vita, activa, contemplaiva et religiosa, methodi tres, quaestionius 5197 distinctae, Caesenae 1377. Die poiticam legalem ober Esprit des lois nennt er nagiam quandam philosophiae moralis. 4m rooemio habe ich noch ben merkwurdigften Einfall gefunden, ber aber nicht in ein geho. iges Licht gefest ift, und eine beffere Entvicklung wohl verdienen mochte. Er faat namich, daß ein actives und contemplatives Le. en eine gewiße mediocritatem einführe in bandlungen und Begriffen, die durch den Enthustasmus eines britten Lebens bober und iefer gestimmt werden muffen. Geine eigenen Borte find folgende: Tertia vita hominibus ecessaria fuit, quae hinc inde excessus inerdum ut optimos probaret, et ex utraque

non adaequate sed eminenter composita, ese rum audaciam retunderet. dissonamque : superpartientem rationem ad consonam et sa perparticularem reduceret, et hanc religia. Der Grund babon wird @/ nem vocamus. bon dem Autor ausgedruckt : Utraque vita nimis est mediocritatis, licet diverso modo, amatrix; activa ad illa, quae operatur, a veluti regula mensuraque habet, contempla tiva ad ea quae speculatur se habet velst mensuratum et regulatum. Jenes vergleich er mit bem Sinne bes Gefühls, biefes mit bem Geficht. Oprianus hat das thatige Leben in conversione ad finem particularem, but speculative in conversione ad finem universalem gefest.

Die Elements of Criticism find von henery home (fonst kord Raimes.) Mehr Borte und Bendungen als Sachen. So viel ich ber der flüchtigsten Durchwühlung bieses ersten. Theiles habe übersehen können, taugt das wenigste von den Beobachtungen und Grundsäten. Bon der Anwendung verspreche ich mir noch weniger. Die Spur des Verfassers ift indeffen lobenswürdig, und könnte für seine Rachfolger fruchtbarer werden als Batteux seine, der auf einen alten Begriff des Aristoteles sein Bluck gemacht.

Daß Mofes Mendelssohn ben Breis erbab

erne Sie aus den Zeitungen wiffen.
ern Sie mir die Preisfrage melden fonn.
n, thaten Sie mir einen großen Gefallen.
h habe hier keine Gelegenheit, sie zu erschien.

Cum Deo et die kehrt sich alles um; was it hell ift, wird Nacht, und das Schwarze er Dammerung steigt zum vollen Mittage, r alles erleuchtet. Was im jüdischen Lande eelzebub gelästert wurde, wird jest sinnreiser mit dem Geiste der Schwärmereprylichen, welcher der oberste Widersacher une er kleinen Weltweisen, Kunstrichter und chulfüchse ist.

123. An J. G. Lindner, nach Riga. Königsberg, ben 29. Jun. 1763.

Herzlich geliebtester Freund, Ihr Athenaus glücklich angekommen und ich wiederhole ifür meinen schuldigsten Dank. Dr. Kanter ird Riga dießmal gewiß besuchen. Er hat n vortrefflich Sortiment mitgebracht von holombischen großen Werfen. Bon Reuigkeiten at Daniel in der köwengrube von Moor mir bisher am meisten gefallen. Der Dr. Woser scheint mir vor Alopstock und Gesner och am allerglücklichsten eine biblische Geschichzur poetischen Fabel angewandt zu haben. inen kleinen Auszug aus Jac. Bohmens

Schriften babe ich mit Aufmerklamkeit gel fen und nicht umfonft. Ein Pater piarum sch larum ju Wien hat eine Arithmetica mercen torum herausgegeben. Ich fand barin ben na d pen Ginfall : Rechnen ift leicht, aber bemone ftriren ift luftig. Go viel ich bavon habe lefen fonnen, fommt mir bie Demonstration feines welschen Runfte leicht, aber seine Rechnunge Methode defto luftiger bor. - Der Apothefer. eine Wochenschrift mit Rupfern zu Coln, ball unerträgliche Boefien, Die fich mehrentheil fcbließen mit einem : und fo weiter. Der Gu fcmad im Innerften bes Reichs fieht not wie ein ungelectter Bar aus, ein Stuck Rleifd ohne Gestalt und Bildung.

Mein Bater ift im Begriff, mir ben bem gegenwärtigen Rammerbirector von Bagner bit Erlaubniß auszuwirken, ein Auscultator im Licent zu senn.

124. An J. G. Binbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 9. Jul. 1763.

Diese Woche habe ich, mit Petro aus bem vorigen Sonntags Epangelio zu reden, mein Ret ausgeworfen, und den Anfang gemacht, auf der Kanzlen des Kneiphösischen Rathhausses als Volontar zu arbeiten. Ich bin mit dem Anfange so zufrieden, daß ich Hossnung habe, diese Arbeit eine Zeit lang fortzusenen,

ohne ihrer so bald überdruffig zu werden. Eine Borbereitung und Einweihung von dieser Art zu Geschäften ift mir hochst nothig und nuslich. Sie thut allen übrigen Absichten ein Genüge. Ich fann meine Reigung und Geschich mit Gemächlichkeit anskundschaften, und der Bersuch mit Tabellen, Rechnungen u. dgl. worin ich zusälliger Weise am meisten Gelegenheit gehabt mich zu üben, macht mir meisne Ahndungen und den darnach entworfenen Plan meiner fünftigen Lebensart ernsthafter als vormals. Ich sinde zugleich, daß meine Gemütheruhe und mein Geschmack am Studiren mit dieser Zerstreuung zunimmt, und freue mich darüber.

M. Commerel's, hof, und Stadtdiaconi in Carlsruhe exegetico.praftische Erflärung des ersten Buches Mose in 60 Wochenpredigten habe ich der Mühe werth gesunden durchzulesen. haben Sie Lust dazu, einen ehrlichen, nachbrücklichen, alten Deutschen über das erste Buch Mose neben den Jesaias zu stellen, so melden Sie sich. Die Vorrede und zwen Probepredigten haben mich für den Inhalt des ganzen Buches so eingenommen, daß ich es zu unseren Sausvorlesungen bestimmt habe.

725. An F. C. von Mofer, nad Frankfurta. M. Ronigsberg, ben 25. Jul. 1763.

Gestern, als am achten Sonntage nach Erinitatis wurde mir aus der hiefigen Ranter. fchen Buchhandlung die Fortfetung ihres Cata. logi von ber letten Deffe zugeschickt. Weil meines Batere gange Saushaltung in bie Befper gegangen war, fo war ich schuldig bas Bans au buten. Unterdeffen fallt mir der Catalog in die Bande, und indem ich lefe, finde ich: "Schreiben, treuberziges, eines gaienbruders Der Titel ichof mir, ich im Reich" 2c. warum, aufs Berg, nicht daß ich meiß bald alles im Stich gelaffen batte, um meine Reugierde ju loschen. Sobald ich mich wieder befann , ichamte ich mich meines Ungestums, lachte ein wenig barüber und faften. te mich bis gegen Abend, ba mich ein neuer Darornsmus anwandelte, baß ich einen anten Kreund bennahe zwang, fur mich in den Buch laden zu geben, wo er aber niemand antraf. Beute fruhe gebe ich jur Rirche ins Montag. gebet, muß den Buchladen porben, und fann ber Berfuchung nicht widerfteben, bas treuber. gige Ochreiben mit in die Rirche gu neb. men. Einige Blide, die ich darquf geworfen hatte, machten mich fo unruhig, baf ich nach verrichtetem Gottesbienft gleich ju meinem Freund

ite — ber nächt ber Kirche wohnt, und mein rühftuck immer fertig halt, ber aber morgen iott Lob nach Eurland heimgeben wird — um ich zu guter Lett ben ihm fatt zu lesen ih fatt zu trinfen.

Em. erfeben aus biefer lanameiligen Erzah. ng, daß ich beute erft Dero treubergiges dreiben an einen Ihrer Widerfacher gelefen be, und durch Dero großmuthige Untwort if den Unfug diefes Splitterrichters wie aufs aupt gefchlagen bin. Ich habe unmbalich iterlaffen tonnen, Ihnen wenigstens Dachbt bon-Dero erhaltenem Siege ju ertheilen, burch einen glucklichen Bufall an Dero Berger beute noch ein Back Schriften bon bem einigen abgefertigt werden foll. Es fehlt mir slechterdings an Beit, mich gan gu erflan, ich will alfo alle halbe Erorterungen unteruden. Ich arbeite jest feit dren Wochen auf r Ranglen bes hiefigen Magiftrats, um mich : Geschäften ein wenig porzubereiten, und n nach abgelegter Brobe jest im Begriff, ich ber fon. Rriegs . und Domanen Rammer ifaudringen, um alle Antorgrillen mir gangb aus dem Sinne ju fchlagen und meinen unftrichtern ben Dund ju ftopfen. hiernachft gt mir Die Abreife meines letten Freundes Bemath, ber morgen abgeben will und ber r treue Dienfte feit feinem biefigen Aufent

halte erwiesen hat. Ein junger Menfc, ber mir zu Gefallen ein wenig englisch und italienisch gelernt, und mir alle faure Gange ober verbrießliche handarbeiten abgenommen hat.

So viel ich den Philologen kenne, durfitihn wohl nichts fo fehr als das Benfpiel fcbnes alteren Bruders am Ufer des Manns auf :
muntern, an eine Palinodie einmat zu dur
ken und aus felbiger vielleicht feinen Schwitten mengefang zu machen. Sein Wahlfpruch if
immer gewesen:

Bas ich gefdirieben habe, bas bede gu, Bas ich noch fchreiben foll, regiere bu-

Der Gott Daniels fen Ihr Schild und grm

126. An J. G. Lindner, nach Riga. Stonigeberg, ben 26. Jul. 1769

Herzlich geliebtester Freund, hr. Dantler ist heute abgereist. Gott begleite ihn und bringe ihn auch balb nach Riga. Ich freue mit jett, allein zu senn, und da ich alle Tage and gehen muß, so ist mir hausliche Gesellschaft nicht so nothig als ehemals. Noch geht es gut auf der Kanzlen, ich bin aber Willens, mit diese Woche ben der Kammer zu melden mit einer Supplit, die diese Woche, will's Gott, fertig werden soll, an die ich mich aber fürchte zu denken.

Der kaienbruder im Reich ist ver herr von Moser, der Willens ist, sobald er Minister ist, mich mit einem recht ansehnlichen Gehalt zum Lehrer der langen Weile in bestelsten, und ein seltenes Bepspiel an mir statuirt. Da ich seine zwen Bogen gestern erhielt und eben hrn. hartsnoch nach Frankfurt am Mann etwas besorgen mußte, nahm ich der Gelegens heit wahr, selbst an diesen großmuthigen Mann zu schreiben. Weil ich in der Unruhe mich versschreiben mußte, so habe ich die Abschrift beshalten, die ich Ihnen mittheilen will, weil ich ohne meine Schuld einen treuherzigen Ton darin ausgedrückt habe, den ich ben mehr Musse und Kunst nicht erreicht haben wurde.

Der ftarffte Zuwachs meiner Bibliothef ber fteht in ber prachtigen Auftage ber Spanheis mischen Ausgabe bes Callimachus, die von Ernesti beforgt worden. Sie wird jest gebunden, als eine neue Zierbe meines poetischen Fasches, das aus der halben Welt Zungen besteht.

Weg mit dem Gold Arabia! aber mein Griechifches geht mir nahe, daß selbiges so lange an dem Nagel hangt. Wiewohl ich hoffe wieber ins Gleis zu kommen mit Gottes gnadiger Hulfe.

In Unfebung unferes Briefwechfels, geliebtefter Freund, finde ich auch nothig, felbigen einzuschränken. Ich werde jest nicht eber fcrei-

ben, als bis eine welentliche Urfache mich baju nothigen wird; unfere gelehrten Rleie niafeiten lobnen bie Beit und bas Boffgeld nicht. Rann ich Ihnen bier mit etwas bienen . und finden Sie feinen als mich tuchtig batu, von Grund ber Geele gern, und ich werbe mit aleicher Krenmuthigfeit in jedem Rothfalle an Sie appelliren. Saben Sie eine Rachricht, bon ber Sie vermuthen tonnen, bag mir baran gelegen mare, ober mir fonft etwas mit autheilen, fo werben mir bergleichen Ausnahmen allemal angenehm fenn. Und ich hoffe, baß wir beide durch diefen freundschaftlichen Bergleich gewinnen werben. Ich werbe jest alles anwenden muffen, um nichts zu verfaumen, und werbe ju feiner rechten Gemutherube fommen, bis ich auf eine gewiße Urt berforgt fenn mer-Meinem Berufe und allen Sulfemitteln be. bagu werbe ich nichts vergeben, aber auch meine Duge mochte ich nicht gern verschleubern. Sapienti sat.

Bu einer neuen Lage gehört eine neue Demkungsart, neue Berbindungen, neue Angele genheiten — alles neu. Gott wird helfen.

Mein alter Vater grußt Sie herzlich. Behalten Sie in treuem Andenken anverruckt Ihren

alten , redlichen Freund Damann.

7. Un bie ton. preuß Rriege: und Domanen: Rammer ju Konigeberg.

Ronigsberg, ben 29. Jul. 1763.

Em. Kon. Maj. vergeben es huldreichst dem eringsten Ihrer Unterthanen, der sich heute rtuhnt, die Bedürfnisse seiner niedrigen aber hrlichen Dunkelheit ans Licht vor Ew. Kon. Raj. Antlig zu fiellen.

Ich beschließe Gott Lob! mit biesem August konat bas 33te Jahr meines Alters, und hate nach einer ziemlich willsührlichen Abwartung is academischen Lauses, mit Hosmeistern in kestand und Eurland, hierauf mit einer Reik nach holland und England unter dem Mantel fremder Angelegenheiten, mir meine übrige beit vertrieben; endlich die letzten fünf, für das Baterland trüben, Jahre in meines Vaters hause, theils zur Pflege seiner grauen Schläse, heils in einer gelehrten Muße nach herzenstungsch gelebt.

Da eine schwere Zunge und Unvermögen jeit der Aussprache nebft einer ebenso empfindichen Gemuthsart als Leibesbeschaffenheit zwar mich zu den meisten öffentlichen Bedienungen michtig machen, ich aber zugleich Gefahr laufen muß, das Theil meiner Gaben und Guter jen einem langeren Umgange der Musen zu verschlingen, und dann wie der bersorene Sohn monger zu perderben; so bleibt die landes.

vaterliche Weisheit und Borforge Em. ton. Waf. für die Erhaltung und Anwendung eines unnügen Anechts fein Troft.

Weil ich bloß für die lange Weile und zu meiner eigenen Demuthigung studirt, so muß ich allen Aemtern entsagen, zu welchen die Qualität eines litterati sonst erfordert wird, und kann mich weder auf irgend einige Verdienste berufen, noch auf andere Bedingungen einlassen, als daß ich zur Roth leserlich schreiben und ein wenig rechnen kann.

Um gleichwohl zu Geschäften mich einiger maßen vorzubereiten, habe ich seit einigen Bothen ben der Kanzlen des hiesigen Mazistrates zu arbeiten den Anfang gemacht, und bin durch diesen Bersuch erweckt worden, Ew. kon. Maj. um die gnädige Erlaubniß gegenwärtig anzustehen, ben Dero hoch verordneten Kriegs und Domanen-Kammer eine gleichmäßige Probe meiner frenwilligen Dienste ablegen zu dürfen zin unterthänigster hoffnung, daß es mir durch diesen Weg gelingen könnte, als ein Invalide des Apoll mit einer Zöllner. Stelle zu sein ner Zeit begnadigt zu werden.

Sott felbft wolle mich mit bem redlichen Eifer und flugen Gehorfam ausruften, womit auch die kleinsten Befehle und Winke Em. Kon. Maj. verdienen nachgelebt und erfult zu werden von allen trenen Unterthanen und Bedien-

th bes glormurbigften Monarchen, zu beneit ch fur ben fleinsten und legten befennt und uf biefes Bekenntnis mit pflichtschuldiger Deseiten ersterben wird

Ew. ton. Maj.

allerunterthanigfter Anecht S. G. Damann.

128. An 3. G. Einbner, nach Riga. Königeberg, ben 4. Oct. 1763.

Derzlich geliebtester Freund, Dr. hartfnoch im Begriffe morgen, will's Gott, abzureten. Ungeachtet ich feine Zeit zum Schreiben übrig habe, übersende ich Ihnen gegenwärtigen Catalog im Namen eines guten Freundes, der die Bücher gern um einen billigen Preis febn will.

Sie haben mir neulich in Ansehung der Frziehung aus bem Platon eine Aufgabe gentacht. Ich weiß nichts vorzügliches in diesent kutor hierüber gelesen zu haben, und habe icht Beile übrig, nachzuschlagen. Außer Comenius habe ich aus Schulzens Auction Somenius, Sozomeni, Theodoreti, Evagrii hist. Seeles., Philonis opp. gr. et lat. Herodot und Chucydides griechisch, zu denen ich die deuts de Uebersehung einmal zu Hulfe zu nehmen ebenke, Xenophon gr. et lat. Eusebii Des Domann's Schriften III, Ah.

monstr. evang. und ben Septus Empiricus, Ausgabe von Fabricius, in die ich mich aber nicht finden kann, erstanden. Mit diesem reichen Zuwachse meiner Bibliothek werde ich mich wohl auf eine lange Zeit behelfen muffen und können.

Dr. Foiffadier befuchte mich gleich ben feiner Unfunft und ich habe einige recht vergnugte Stunden mit ihm jugebracht, ihm auch einen fleinen Brief nach Berlin mitgegeben, der vermuthlich ber lette fenn wird.

Hr. Geh. Rath v. Mofer hat mir mit aller Begeisterung eines Liebhabers und Freundes geantwortet, und die vortheilhaftesten Borschläge gethan. Beute genug für meine Autorschaft; eine reichere Erndte, als ich erwartet hatte.

129. An bie ton. preuß. Kriege: und Domas nen= Rammer gu Konigeberg.

Konigeberg, ben 30. Janner 1764.

Eben biefenigen Bewegungsgrunde, welche mich vor einem halben Jahre überredet haben, Einer hochverordneten Rriegs und Domanen-Rammer meine allerunterthanigsten Probedienste aufzudringen, nothigen mich heute um gnabige Erlassung derfelben Ew. fon. Maj. fußsfällig anzustehen, und getröften mich zugleich einer gewünschten Erhörung.

Außer einer ganzlichen Verzweiftung an ber Roglichkeit, einer Copiften hand und bes basu nothigen Augenmaßes jemals machtig zu verden, durfte die langer fortgesette Muhe iner figenden Arbeit den Verluft meiner Gesundheit unerseslich und mein übriges Leben alb so köftlich machen, daß zum Genuß beselben mir weber Mittel noch Raum blieben.

Das Geset der Selbsterhaltung legt mir ilso die Pflicht auf, eine angenehme Zeit zu rwarten, die Gott und der Konig dem Naerlande schenken wird.

Mit dieser unbedingten Ergebung in Gote es und des Konigs Willen, bis hieher bor mlauterer Menschenfurcht und niederträchtiges Renschengefälligkeit bewahrt, werde ich nies halb aufhören zu senn

Ew. ton. Maj.

allerunterthanigfter Anecht 3. G. Damann.

130. Un J. G. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben i. Febr. 1764.

Serglich geliebtefter Freund, Jest hoffe ich alb wieder Othem ichopfen und wieder fut weine Freunde leben ju tonnen.

Der Jerr hat alles wohl bedacht und alles, alles recht gemacht.

Bu neuem Kreus giebt er auch nene Stare fe , und ju neuen Burden breitere Schultern. Montgas erhielt ich Ihre gutige Zuschrift, eben ba ich beschäftigt mar, meine Entlaffungs. Om plif zu mundiren, nach einer halbiabrigen Drobezeit auf der Rammer, Ranglen. Ben erhab tenem Bescheibe werde ich ein mehreres mit theilen. Diefer Entschluß ift beschleuniat wor ben burch eine plobliche Rrantheit meines Bo ters, ber am 25ten v. M. Abende einen Schlaaffuß auf ber rechten Seite befam, bet aber burch gottliche Gnade fo erleichtert morben , daß wir zu volliger Genesung Soffnung haben. Diefer Zwischenfall hat den Knoten aluctich schneiden belfen und mich in ein anberes Toch gesvannt, ju beffen Erleichterung Sie icon einen auten Sprung gur rechten Beit gethan haben. Die Zeitungen nehmen übermorgen ben Unfang. Wir muffen aus bet Sand in den Mund leben; unterdeffen rufen Die jungen Raben nach Speise nicht uner bort.

Ich hoffe also vor der hand das Zeitungswert einzurichten und in Gang zu bringen. Wie lang das währen wird, weiß Gott. Ubbermäßig Vertrauen und Lust habe ich wohl nicht dazu, unterdessen wird die Zeit mehr lehren.

Chen jest arbeite ich an Rant's Beobach.

gen über bas Gefühl, die ich gern ein mestumftandlich und vorzüglich recensirt sehen Ute. Sie können leicht erachten, daß ich ihr damit zu thun habe, mich in gute Pour zu seines Ministers nach, wird ein Coge inzer vielleicht gar an den Senat kommen.

Die "Lindauischen Rachrichten" unterfcheis n fic. Der "Sammler" in Erlangen icheint eichfalls viel binter fich zu haben; in ber ifundiaung herrscht ein eben fo folider als pofrlicher Con. Das "Magazin" follte eine sternehmung des hrn. Mag. Kant werden e aber noch ausgesett worden ift. Er halt st ein Collegium über Mathematif und phpfalische Geographie fur ben General Mener nd feine Officiere, bas ihm viel Ehre und luben bringt; er speist faft taglich bort und ird mit einer Rutsche zu feinen Borlefungen baeholt. Durch einen Strudel aefellschaftlicher lerstreuungen fortgerissen, hat er eine Menge lrbeiten im Ropfe: Sittlich feit - Berfuch iner neuen Metaphysif - einen Auszug feis er Geographie, und eine Menge fleiner Ide. n, bon denen ich auch zu gewinnen hoffe. Db as wenigste eintreffen wird, muß ich noch im. ier zweifeln.

Das Siechbett Ihrer Mariane geht mir abe. Erinnern Sie bieselbe burch Gruß und

Ruß an die Bartlichkeit ihres alten Frenge, bes.

Da Muße und gemeinschaftliche Arbeiten und wieder verbinden, so hoffe ich, daß Sh bald wieder in die vorige Ordnung unferes al ten Bricfwechsels treten und nichts von den versaumen werden, was zum Besten der ge meinschaftlichen Sache gereichen kann.

Den 4ten

Das erfte Stud unferer Zeitung ift gien Ihre Rachricht wird in ben lich verhudelt. nachften Stude folgen. Ich habe fie aber miber Borfas verfurgen muffen. Unter hundert Berdrieflichkeiten, die ich jum vorans febe, erwarte ich feine großere, als von bem Temperament meines Verlegers. Ranter will nicht baben, ale Mittel, die Bucher abaufeben, welche er überfluffig hat, und Artifel, Die alle alte Beiber auf der Kifchbrucke von Rechts wegen lefen muffen. Darauf geht fein Lieffinn, ohne daß er es felbft weiß, und diefe eigen nutigen Abfichten verhehlt er fich felbft unter ben prachtigen Redenkarten bom Geschmad des Publicums u. dgl. Jest verfpricht er fc alles von einem Stucke, das den fogenannter Biegenpropheten angehen wird, dem ju Gefale len morgen eine philosophische Caravane angefelt merben foll.

Sott wird seinen reichen Segen über Ihre zeitlichen Umstände noch ferner walten lassen. Ben mir ift der Philosophe de sans souci et, was mehr als ein Titel. Daß jener ein bien faisant für mich werden kann, verzweiste ich noch nicht. Aber, Geduld ist euch noth, las ich gestern, und heute: Achtet es eitel Fren, de 2c. Diese zwen hügel sind höher und mehr werth als Roms sieben Berge.

Mein alter Vater grußt herzlich und nimmt, als Mitgenoffe bes Leibens, an dem Ihrigen aufrichtig Antheil.

131. Un 3. G. Binbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 22. Febr. 1764.

Herzlich geliebtester Freund, Gestern Rachmittags erhielt ich Ihren Brief und ersah sogleich den Inhalt desselben aus dem schwarzen
Siegel. Danken Sie Gott, und Sie werden
sehen sein heil. Sie haben keine Ursache, sich
über den Lod Ihrer Mariane zu freuen, weldes der Fall mancher Wittwer leider! ift,
aber auch nicht übermäßige, sich darüber zu
betrüben. Sie haben beibe gelitten und sind
beibe erlöst. Mariane hat keine Abwechslung
mehr nothig; denn wo sie ist, giebt es keinen
Wechsel des Lichts und der Finsternist. Wir
beide, liebster Freund, wandern aber noch im
Jammerthale. Wir haben noch nothig, uns

Brunnen zu graben und ben biefer Arbeit burch fogen erquickt zu werden. Wir find noch um terwegs und nicht daheim, leben noch unter beweglichen hutten. Unfer Schickfal kann noch beffer und schimmer werden. Wir wollen ben Beit darauf bedacht senn, und beides erträge lich zu machen, mit gleicher Treue annehmen: und wiedergeben, nichts sichtbares für unser Eigenthum halten.

Meine Gesundheit geht täglich ab und mein Gemuth verliert daben immer mehr. Ich wurde die Ausführung Ihres Entschlusses als ein Glück für mich ansehen, weil der Umgang eines einzigen Freundes zu meinen größten Beiderfnissen gehört. Wenn Ihnen Gott eine kleine Thur hier öffnen sollte, so befragen Sie sich nicht mit Fleisch und Blut. Die Stelle benm Collegium Frider. ware nicht uneben. Ein kleines Fixum zu den Interessen des Gestammelten wurde Ihnen eine sehr anständige, gemächliche und nüßliche Lebensart hier versschaffen können.

Das Zeitungswerf hat wenig Reit fier mich, und ich wenig Gluck zu biefer Arbeit.

Der Verleger hat mir 400 fl. angeboten und jahrlich ausgemacht. Ich habe feine Luft, einen Contract zu machen, und zweifle, daß ich so großmuthig werde senn können, ump sonst zu dienen; unterdessen denke ich mit dem hab

Don gratuit vorlieb zu nehmen, und wunsche ts mehr als die Frenheit, meinen alten n wieder fortzusetzen, der mir noch immer Sinne liegt. An Autorschaft und am rwenigsten am Recensenten. Amte soll mir igen fenn. Ich hasse von Grund des Herst beides, und unter allen Handwerken mir keines unerträglicher. —

Belfen Sie, mas Sie fonnen. Es ift une an gelegen, gur Recenfion der biefigen Gerten ju eilen, beren bren uns einladen : nt. Arnold und Moldenhamer. Was Sie onders ben des mittleren vernunft : und riftmäßigen Gedanken gefunden, davon ich s erften Theil ju Ende geschlummert, ber-Ten Sie doch auch nicht. Mein Auge und in Gemuth ift nicht beiter genug, um fein Bolfianismus zu beurtheilen, ber mir ichwohl wenig aus ber Bahn ju weichen eint. Ich habe mit Muhe geftern den gans Tag über einige fleife Zeilen über bie Beschichte eines jungen Berrn" ju Dapier Bon Birgel's "Wirthschaft eines bracht. ilosophischen Bauers" mochte ich gern vier tuce machen, weil ich lieber aute Dinge abe reiben mag und befannter machen, als unfe Fruchte bor ber Beit liefern. Die Grunbes Aderbaues werden in dieser Schrift t entwichelt.

Mein alter Nater umarmt Sie herzlich, mit Teibend und troftend. Er hat dem Schul-Collegen gestern den Berluft seiner alten, redlichen Wirthin angefundigt. Deffen Schlafsucht nagt mir das herz ab und ich zittere fur die Folgen. Ben so einem Gewichte auf dem herzen fann der Wis nicht leicht senn.

Ich werde jest so oft schreiben, als ich kann; laffen Sie mich Marianens Stelle in Ihrem Berzen vertreten. Es ift nicht gut, daß der Mensch allein sen; aber die Gesellschaft einer Muse ist dem ganzen Thierkreise vorzuziehen. Gott pflanze ein sanstes Lächeln im Innersten Ihres Busens, den ich an den meinigen drücke.

132. Un 3, G. Lindner, nach Riga. Ronigeberg, ben 14. Marg 1764.

Herzlich geliebtester Freund, Auf Ihre Antwort mit Schmerzen gewartet und endlich selbige zu meinem großen Vergnügen erhalten. Ihr Entschluß ist nicht jähling noch neu für mich gewesen, weil Sie immer daran gedacht. Unterdessen, liebster Freund, kann ich Ihnen zwen Fehler nicht verhehlen, die Ihrem Glücke ehemals nachtheilig gewesen sind, und wodurch Sie selbiges hier wieder verhudeln können. 1. Vertrauen Sie sich ihren Feinden nicht! 2. Bitten Sie nicht, wann Sie sor

pern konnen! Alle die kleinen Fuchse von Philiftern find im Stande, Ihnen genug zu schaden, und haben jest wenig Einfluß mehr, Ihnen behülflich zu senn. Wenn Sie nicht die Rolle eines Betrügers mit ihnen spielen wollen, so lohnt es gar nicht, sich mit diesen Werkzeugen zu befassen,

Der 16te Theil der Litteraturbriefe ift end. lich beraus und wird übermorgen in der Beitung angezeigt werden. Die hirtenbriefe merben ziemlich mißhandelt, Ihren Schulhandlungen wird ein Nachgericht gehalten. 3ch habe nicht schicklich befunden, diesen Bunct zu urgiren. Ein halbes Wort ju fagen lohnt nicht, und jum gangen Worte war nicht Raum. Gie thun am beften, wenn Gie Ihre Empfindlich. feit unterdrucken und ihnen das lette Wort Die Rritif ift gewißermaßen Apoll's Dienerin und führt ihr Ochwert nicht umfonft. Den unrechten Gebrauch muß fie felbft verantworten, und einen Proceß gegen fie ju gewinnen, murde Gie ju viel fosten. Das piano und forte ift der bochfte Geschmacf'in ber Politif und Mufif.

Ich schreibe nachstens mehr. Bergesten Siemich nicht. Muntern Sie sich auf. Mein alter Vater wunscht viel Gluck zu Ihrem guten Borsate. 133. An 3. G. Linbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 21. Darg 1764.

Mit Arnold Gott Lob eben fertig, und dem Berleger zu beliebigem Gebrauche überschieft. Kann so ziemlich mit dieser Arbeit zuschieden seyn; ihr Schicksal steht in Apoll's Hand. Die Einlage giebt mir Anlaß zu schreiben und Sie um Briefe zu mahnen, die ich vielleicht morgen erhalte. Ihr Herr Bruder ist abgereist; Sie werden ihn also bald sehen. Er mennt, Sie sollten bes Braunschweigers Zurücksunft abwarten, und ihn zu Ihrem Nachfolger zu machen suchen. Ein guter Gebanke und frommer Einfall, der mir zu kunstlich zu seyn scheint, als daß er wahr werden sollte.

Ich will mich heute erholen, weil ich wider Bermuthen ein wenig mehr gearbeitet, als ich mir noch zutraue. Was macht hinz? Ich erwarte durchaus auch Bentrage von ihm. hippel wird den Charfrentag besingen und herr den Ostermontag.

134. An 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 31. Mars 1764.

herzlich geliebtefter Freund, Ihre Eingabe hoheres Orts ift durch meinen Verleger den Lag nach dem Empfange gleich bestellt worden.

tr hat mit bem Minister von Braxein gesproben, ber Ihnen nicht zuwider zu seyn scheint. Benn Sie selbst an ihn schrieben, mochte es meines Erachtens nicht undienlich seyn; aber kurz und gut. Der Brief an den Präsidenten kam mir ein wenig zu weitläusig vor. Bey diesen zwen Männern halte ich es nicht für ineben, sich zu melden, aber mit Discretion. Der eine ist als Mäcen, der andere als ein batron anzusehen. Es gehört eine eigene Berbsamkeit dazu, ben einigen das Vermögen uschaden zu versteinern, beh andern hingegen willen zu helfen zu erwecken.

Der Artikel über Arnold ist durchgegangen biber alles Vermuthen. Er foll zu dem Inspector D. gesagt haben: wenn er das Ding elesen hatte, wurde er kaum den Druck ersubt haben. Sie werden sich wundern über nein Gluck, die Frenheit der Presse hier zu erweitern. Ich zittere ben all dem für die blaen.

135. Un J. G. Binbner, nach Riga. Ronigeberg, ben beil. Ofter:Abend 1764.

Serglich geliebtefter Freund, Mir hat um Briefe icon recht bange gethan, ba ich getern unvermuthet meinen Bunfch erhielt. Ich tene mich, daß Sie gesund sind und fange it dem Bunfche gesegneter Oftern an. GrunDonnerstags Abends ift mein Berleger abgereist. Ich habe mit ihm abgeredet, daß er für einen Entrepreneur seines Werks forgen soll, und ich hosse, wo nicht mit Ehren, doch mit Frieden niein Amt niederzulegen und hernach andere Waßregeln zu ergreisen mit Gottes Hulfe, entweder zur Leibes-Nahrung und Nothdurft oder zu Erneuerung meines alten, zerrissenen Planes.

prof. Funt's Leiche hat einen großen Auftruhr hier gemacht, weil Preuffen und Eurlander sich um die Ehre geschlagen, ihn zu begraben, wie Michael und der Widersacher um Moses Leichnam. Der Minister gab das Verbot ben Relegations. Strafe beiden Partenen, und anstatt des Ehrengepränges, das Hr. Mag. Kant veranstalten sollte, hat er diesen Montag des Nachts heimlich mussen beerdigt werden.

Ihre Sache betreffend, glaube ich, daß es immer gut ware, ruhig abzuwarten, und besonders sich mit keinen akademischen Mitgliedern in Unterhandlung einzulassen. Soute das harte P. nicht bald antworten, so wurde es nicht uneben senn, sich an das weiche Bju wenden, weil er Chef ist. Senn Sie kurzund gehen Sie sehr leise.

Bon Ihren freundschaftlichen Bentragen wird nichts verloren gehen. Es find mir immer Urbeiten lieb, die ich im Borrath habe, aber it und Umftande bestimmen ihre Anwendung. ich liegen mir noch einige Arbeiten so stark i Sinne und am Herzen, daß ich weder raft noch Luft habe, fremde anzurühren.

136. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 2. Mai 1764.

Seduld, liebster Freund! Eile und Beile ad zwei guldne Reime. Der Fall ist ganz abers gegenwärtig als ehemals. Ben den jeigen Umständen durfen Sie jene Besorgnisse icht hegen. Ich weiß also für Sie nichts besites als manum de tabula, und Ihr Schick al ruhig zu erwarten. An den Mäcen könzen Sie nach Gelegenheit schreiben, aber sorie et caute, mehr Galanterien als Realien, inte facta, sondern sentimens.

en ben Birgil, und mit vielem Gefchmack. bin im funften Buche ber Aeneibe.

Den letten Upril habe ich Kant bedicirt. lebermorgen kommen die religiösen Gespräche ies Prof. Wegelin — ein Vorläufer der Gobingischen Homiletik, die ich gerne mit Nachend recensiren möchte. Vor dem Voltaire lichte ich mich, weil Ihre Recension verglichen ind etwas umgearbeitet werden muß. Dazu ehört Zeit und Lust, woran es mir fehlt. Sie

wiffen nicht, wie mir auf ber Belt gu Duch ift und wie mir vor allem graut.

Mein Rater befindet fich Gott Lob leiblich beffer, Die Sommerluft und Bewegung machen mir hoffnung zu feiner volligen Wiederberfiel lung, fo viel es bie Jahre erlauben. Bruder gabrt noch immer auf feinen alten Befen , wie ein verdorbener Wein. an nichts gedacht, und man bat ein außerorbentliches Bertrauen, daß fich alles von felbft geben wird, unterdeffen ich immer ben Unmache des Uebels febe und über die Sicherheit bon allen Seiten erftaune. Bobin mein Entschluß geben werde , weiß ich nicht. leicht laffe ich alles im Stiche, und werbe, wozu ich am weniaften gemacht bin - ein Ebentheurer. Periissem, nisi periissem, hoffe ich auch noch einmal fagen zu fonnen.

Dr. Fadeville besucht mich bisweilen und ich liebe diesen fleinen Gascogner seiner Kahige keiten und Neigungen wegen. Diese Woche habe ich das Englische mit ein Paar guten Freunden angefangen. Antworten Sie ja Drn. Laufon selbst. Gratuliren Sie sich, daß Sie einen Rebenbuhler an einem Freunde finden, und beflagen Sie Ihr beiderseitig Schickfal, — ben glücklichen Schäfer am meisten, weil die Eraberung kein Triumph werden wird.

- 137. An 3. G. Einbner, nach Riga. Königsberg, ben 9. Mai 1764.

Derglich geliebtefter Rreund, Geffern befuchte mich Br. Dag. Siebert, ber Ihren Brief erhalten hat, nichts ju verfaumen verfpricht, und Sie auch bittet, rubig ju fenn. Gie reben von Reinben, und machen fich vielleicht badurch welche. Gefest, bag ber Orden auch wirklich Ihnen so entgegen ware, als Ihre bopothetifche Ginbildungefraft Sie überredet, fo schieft es fich weder fur Gie, fich bieß merfen ju laffen, noch gewinnen Sie bas geringfte' Dadurch. Geben Gie alfo Ihre eigene Indies tretion fur ben einzigen Reind an, ber Ihrer Sache ichaben fann. Un Ihrer Stelle murbe ich es nicht der Mube werth halten , an berileichen Dinge ju benfen und mich baben aufubalten. Der Welt Reindschaft ift Gottes Freundschaft. Wer fich an letterer begnugt . befummert fich um jene nicht, die ohnedies Aprilmetter ift und uns mehr Calendermachen ris Sandeln lehrt.

Mein Vater hat diese Woche den Anfang jemacht, die Badstube dem Vetter Ruppenam u übergeben, und ich bin reisesertig, je eher e lieber! Hrn. Kanter habe ich dieß gestern und gemeldet, und ich hosse, unser Freund aufon wird das Werk übernehmen und fortesen. Weine! Whreise machte wohl ist Schiff hamann's Schriften III. Ab.

geschehen und lieber nach Stettin als nach Danzig. Wie weit, und wie lange, und wohin? weiß der liebe Gott. Gewinne ich nichts mehr, als die Wiederherstellung meiner Gefundheit, so erhält man doch auch mit der Erfahrung reifere Einsicht von sich selbst und von dem Wechsel menschlicher Dinge. Nach traurigen Schäpen ein rühmlicher Geiß! — Scheffner ist unterwegs und ich vermache Ihnen hier einen Freund an herber. Wenigsens noch Ein Lebewohl vor meiner Abreise.

138. An J. G. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 16. Mai 1764.

Herzlich geliebtester Freund, Morgen vor acht Tagen ist der Hr. Fiscal angekommen. Wenn ich seiner Ankunft auch nichts mehr zu verdanken habe, so ist die Wohlthat, der Zeitungen überhoben zu sepn, wichtig genug in meinen Augen, um ihm dafür zu danken. Ich habe ohnedieß nichts anderes zu thun, als ihn abzuwarten, und niemand kann zwen Herren zugleich dienen. Hr. Lauson ist jest Uebernehmer und ich scheine ihm einen eben so großen Gesallen gethan zu haben, als er mir. Es gehe nun wie es gehe. Aus meinem Borsaße, wenn ich so sagen darf, nach Warschau zu gehen, und einen Umweg zu meiner Bestimmung zu nehmen, möchte wohl kann etwas

verben. Unterbeffen, wer kann alle mögliche Kalle absehen? und ein unentschlossener Mensch muß auf alles gefaßt senn.

Die akademischen Preise und Wettschriften sur la nature, les espèces et les degrés de l'évidence sind angekommen und ich habe sie beute geendigt. Mendelssohn's Schrift ist unstreitig am besten ausgearbeitet, und Kant's seine hat den Vorzug verdient, nach der ersten für die beste gehalten zu werden. Ich has de keinen Magen, selbige zu prüsen; in beiden berrscht eine ähnliche Jünston; dergleichen Dinste aber in einem Quartblatte aufzudecken, zu solchen Thorheiten habe ich keine Lust mehr. Mein lieber Herber mag diese Sammlung resensiren wenn, er will.

Gemuths. und Leibes. Schwäche machen nich untüchtig, weiter zu schreiben. Grußen Die hinz tausendmal. Mein Vater empsiehlt ich Ihnen. Nicht ein kaut von Ihrer Sache. Bir haben hier eine traurige Epoche von laum Contributionen vor uns, wo es heißt: Bohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet iher euer Elend!

139. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 30. Dat 1764.

Derzlich geliebtester Freund, Dieß ist Gott bo ber lette, ben Sie bon hier erhalten.

Dr. hartknoch wird Ihnen einige Nachrichten mitgetheilt haben, die Sie beunruhigen werden. Temporifiren Sie. Die gegenwärtig Beit ift sehr fritisch. Deffentliche Angelegen beiten lassen jest wenig Zeit lübrig zu Privatund Schulverfügungen. Ich zweiste, daß man mit der Professur der Poesse eilen wird. Lassen Sie daher den Muth nicht finken, und fahren Sie fort, sich leidend und ruhig zu verhalten.

Anf die Woche gehe ich, will's Gott, mit Schiffer Bon nach Lubect ab. Ich habe auf wanzig Monate Erlaubniß genommen von der Regierung, und ben vielen Schwierigkeiten unvermuthet eine unbedingte Ausfertigung meines Reifehaffes erhalten. Ein neuer Period fängt sich nun fur mich an. Gott helfe weiter.

Runftig mehr. Vale! Gute Racht bis jum guten Morgen unter einem beffern himmelkstriche.

## Rleine Auffähr.

1 7 6 4.

pien von jenem Unbekannten gefallen ließ, der zu ihm fprach: "Berstehest du auch , was du "liefest?" — —

Brod und Eircenfische Spiele waren bewährte Hulfsmittel der romischen Staatskunft:
aber auch der Alte der Tage regiert sein
Erbtheil dieser bewohnten Erde durch Begebenheiten, welche die sinnlichen Kräfte und durch Meynungen, welche das Ersindungs und Beuntheilungs Vermögen des menschlichen Seschlechts beschäftigen. Begeben heiten und
Wennungen sind also nicht nur die Hauptgegenstände unserer Erkenntnis und Reugierde,
sondern zugleich Zeichen, durch welche sich
ber Zeiten Kreislauf unterscheidet.

Weil der Charafter der Personen unsichtbare und sichtbare Eclipsen, merk würe
dig, oder auch die Seltenheit der Zufälle, Spiele der Natur und des Glück, unt erhaltend macht; so würde es nothig scheinen,
den populären Maaßstab von der Wichtigkeit
der Begebenheiten durch ein philosophisches Augenmaaß zu verbessern. Doch vielleicht beruht
die Stärke der Geschichte eben auf dieser Unbeträchtlichkeit ihres Urstosses, und die Shre eines schöpfelischen Geistes auf der Schwierige
keit, ein wüstes Chaos leerer Sonnenstäubchen
zu einer Welt voll Ordnung, Schönheit und
fruchtbarer Wirksamkeit auszubrüten.

Die fünstliche Zusammensetzung ber Rader in einer Uhr bringt keine Bewegung, ohne die Schwere eines Gewichts und den Widerstand iner Spannseder, hervor; weil ohne Schwere eine Bewegung, und ohne einen Widerstand, er zwar immer überwunden, aber niemals ernichtet werden muß, tein Mechanismus mögich ist. Dieses Gewicht, dieser elastische Zwang, niese Seele der Begebenheiten sind Meynungen, mb es gehört zum eigentlichen Beruf aller Bchriftsteller, (worunter wir Zeitungsschreiber die erste und letzte Stelle verdienen) Meynungen zu behaupten und Meynungen zu widerles gen. —

Euch Enclopen! bot der hinkende Bulcau zu Gehülfen seiner Meisterhand auf, einer
Meergottin zu dienen und den Schild des
Achills zu schmieden, der nicht so ebentheuerlich gewesen senn mag, als dieser rohe Entwurf einer gar zu spissindigen Theorie über das
politische und gelehrte Zeitungswesen gerathen
ift; denn wer von uns wird zu diesem idealischen Gemälde von Begebenheiten und Meynungen, in ihren Abwechselungen und Beziehungen, den Grundstein einer platonischen Republik, oder die Morgenröthe des platonischen
Iahrs erleben? —

Das Publicum wird bon ben Abfichten und Araften des Berlegers und ber Berfaffer, bie

gegenwärtiges neues Zeitungswerk übernehm fich zu gesunderen Begriffen und bescheidne Erwartungen herunterlassen. Es wird viel a dazu gehören, den Gipfel des Benfalls i Unfehens zu ersteigen, den ein ganzer Phalipolitischer und gelehrter Mercure und Br träger bereits durch die Berjährung besitzt, noch mehr Geduld, alle Schwierigkeiten dem Wege zu räumen, welche eine völlige richtung mancherlen Zufällen in unsern mit nächtlichen Gegenden aussetzen.

Der vorläufigen Rachricht jufolge, Die v bem Entwurf unferer Blatter befannt gema worden, wird die politische Salfte biefer 3 tungen in einem fo viel moglich furgen A juge des Denkwurdigften bestehen, mas je Posttag liefern wird. Wir zweifeln aber, t es uns immer gelingen mochte, Die Bofat bes Gerichts burch eine Queerfiote : au erfet Man wird fich unterbeffen auf einen Ueb fcuß von Renigfeiten befleißigen, um t Beitungen unferer Rachbarn feinen fonberlid Eintrag zu thun; weil ein gemeinschaftlic und friedfertiger Betteifer bem Sandel : gemeinen Beffen erfprießlich, Grod und R hingegen der bauslichen und burgerlichen Gli feligkeit nachtheilig find.

Der erfte Artifel eines jeden Stuck m ben Wiffenschaften gewidmet fenn, und n Die fünstliche Zusammensehung ber Raber in einer Uhr bringt keine Bewegung, ohne die Schwere eines Gewichts und den Widerstand einer Spannseder, hervor; weil ohne Schwere keine Bewegung, und ohne einen Widerstand, der zwar immer überwunden, aber niemals vernichtet werden muß, kein Mechanismus möglich ist. Dieses Gewicht, dieser elastische Zwang, diese Seele der Begebenheiten sind Meynungen, und es gehört zum eigentlichen Beruf aller Schriftsteller, (worunter wir Zeitungsschreiber die erste und letzte Stelle verdienen) Meynungen zu behaupten und Meynungen zu widerlegen.

Euch Epclopen! bot der hinkende Ruls cau zu Gehülfen seiner Meisterhand auf, einer Meergottin zu dienen und den Schild des Achills zu schmieden, der nicht so ebentheuserlich gewesen senn mag, als dieser rohe Entwurf einer gar zu spissindigen Theorie über das politische und gelehrte Zeitungswesen gerathen ist; denn wer von uns wird zu diesem idealischen Gemälde von Begebenheiten und Meynnugen, in ihren Abwechselungen und Beziehungen, den Grundstein einer platonischen Republik, oder die Morgenrothe des platonischen Jahrs erleben? —

Das Publicum wird von den Abfichten und Kraften des Berlegers und der Berfasser, die

gegenwärtiges neues Zeitungswerk übernehmen, fich zu gesunderen Begriffen und bescheidneren Erwartungen herunterlassen. Es wird viel Zeit dazu gehören, den Sipfel des Benfalls und Unsehens zu ersteigen, den ein ganzer Phalanx politischer und gelehrter Mercure und Briefträger bereits durch die Berjährung besit, und noch mehr Geduld, alle Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, welche eine völlige Einsrichtung mancherlen Zufällen in unsern mitternachtlichen Gegenden aussesen.

Der vorläufigen Nachricht zufolge, Die von bem Entwurf unferer Blatter befannt gemacht worden, wird die politische Salfte biefer Beitungen in einem fo viel moglich furgen Ausjuge des Denfwurdigften bestehen, mas jeder Wolftag liefern wird. Wir zweifeln aber, baß es uns immer gelingen mochte, die Bofanne bes Gerichts burch eine Queerfiote ju erfeten. Man wird fich unterdeffen auf einen Ueberfcuß von Renigfeiten befleißigen, um ben Beitungen unserer Rachbarn feinen fonberlichen Eintrag ju thun; weil ein gemeinschaftlicher und friedfertiger Betteifer bem Sandel und gemeinen Beffen erfprießlich, Groff und Reib hingegen ber hauslichen und burgerlichen Glud. feligfeit nachtheilig find,

Der erfte Artifel eines jeden Stuck wird ben Wiffenschaften gewidmet fenn, und nicht

utzgen worden, ben ihnen einzufehren. Auber Bierde eines langen Bartes geht er in als rauben Rellhauten gefleidet, ohne Thied der Jahreszeiten barfuß und mit -Stem Saupte. Seine Gefellichaft ift ein ERnabe im abnlichem Gewand und Mann Kellen, mit nacktem Saupte, Bugen Dirmen, (worunter lettere besonders fleiund gart find,) eine heerde von Ochaaand Ziegen, von beren Milch er lebt, und Daar Rube, die feinem gewohnlichen Rubr-E jum Borfpanne Dienen. Milch , Butter Donig ift fein einziger Unterhalt. Un ben ben Restagen erlaubt er fich gleichwohl bas heisch feiner Beerde ju foften, welches er in bonig fiedet, und nichts als die rechte Ochulter und Bruft davon genießt, das übrige aber erschenken, oder nach bren Tagen zu Afche Arbrennen foll. Diefer irrende Ritter nennt nd foreibt fich mit einer ziemlich leferlichen land: Jan Paulikowicz ZDomozyrskich Koarnicki, giebt Briempl in ber Wonwodschaft mberg, ju flein Reugen gehorig, fur feinen eburtsort aus, weiß fein über ober unter jabriges Alter nicht genau ju bestimmen, ebe vor, einträgliche Guter fieben Meilen n Caminiec in Vodolien zu besigen, die er bft feiner Fran (Die eine Johanna Scroczonffenn foll) und zwen ermachfenen Gohnen,

davon der älteffe ohngefähr 30 Jahr alt, in Supfonsti verlaffen, und wegen ihres Ungebir fams nicht fur bie feinigen mehr erfennt. Sein jungfter Gobn, ben er mit fich fabrt, ift damals ben feinem Ausgange bren, und iest acht Rabr alt, beist Datric, ein wil ber muthiger Bube, ber oftere Ausnahmen pon ber Diat feines Baters, aber binter bel fen Rucken macht, und mit einer Mischung bon Unverschämtheit und Unschuld jedermann am Schillinge bettelt. Un der Bermandlung bitfer menichlichen Gestalt foll eine Rranfbeit fculb fenn, die diefen Dann bor 7 Rabret ! überfallen und in einer Unverdaulichkeit ober Magenframpf mit Blutfturzungen befranden bat. Nachdem er fich, auf ein 20tagiges Ro ften, geluften laffen, auf Borftellung ber Beifflichen und feiner Unverwandten wieder Greb fen gu genießen, fen er in ein Recidio gefali Ien , ben welcher Gelegenheit er fich bren Er scheinungen rubmt gehabt ju haben. In bet beiden erfien Schwarmerenen will er Chriftum als eine fleine Berfon, ben ber letten aberbenfelben in bolliger Mannsgroße, blutrin. ffig und mit einer bellen Bolfe umgeben, wahrgenommen haben, worauf er fic burd ? ein vorgegebenes 40tagiges Saften gu bem Gelübde einer zjährigen Wallfahrt, an beren Bollendung noch zwen Jahre fehlen, einge

weiht. Das Vorsviel bieses ansserordentlichen Berufs hat ihm aber fo viel Berfolgungen von feiner Familie und Clerifen zugezogen, daß er illes verlassen und fich nach Warschau begeben, beils einige Processe dafelbst fortanfegen, theils einen Durft nach Wahrheit gu fattigen. Daelbst hat er, feiner Sage nach, die erfte Biiel und gwar eine beutsche, von ber Gemah. in bes verftorbenen Staatsminifters, Grafen on Brubl, jum Gefchent erhalten, worin, ebft einer polnischen Bibel, fein gegenwartier Buchericas besteht. Rach einigen Moidten bat er fich aus Warschau auf Curland ewandt und auch Riga erreicht. Weil ibm ber bier der Durchzug verwehrt worden, ift er uruck gegangen und im verwichenen Berbft inter Begleitung von 14 Ruben , 20 Schaafen nd 46 Ziegen, in Dreußen angefommen, moubft ihn ein Bedienter, ber ihn bisher be. . leitet, bestohlen und im Stich gelaffen. em ansehnlichen Gefolge feines Biebes ift bas teifte umgefommen. Die Bartung beffelben, ie Lesung der heiligen Schrift und die Bertrtigung bolgerner Loffel, ift feine einzige Urett, worn ihm aber die baufigen Besuche mab. end feines hiefigen Aufenthalts und feiner jeigen Einquartirung in bas unferer Stadt am ichften liegende Amt Ralth of wenig Beit brig laffen. Er redet nichts als polnisch, ver-

Reht und liedt gebrochen bentich, noch wenie; lateinisch; und mit feiner Fertigfeit, die i's vorgelegten Fragen mit biblifchen Opruchen. beantworten, bat es am allerwenigften ju Deuten. Seine Unwiffenheit , Die er vorgi \_ fceint in einigen Sallen febr zwendentig fein Kanatismus eben fo mittelmaßig in Te - - Man fiebt aber auch bierque, baß D große Daufe, der nichts befferes, als betroge fenn will, den guten Willen ibn gu betrugen. ber fabigften Geschicklichkeit bagu vorgiebt. --Wie viel ein vorsählicher Betrug ober anfalle ger Bahnwis an diefer Masferade Theil neb men ; wie weit das Bepfpiel eines folden In Dividui der burgerlichen Ordnung nachtheilie oder portheilhaft werden, und durch melde Suifs mittel ber Gerechtigfeit ober bes Mitleidem ben bergleichen aufferordentlichen Sallen fich bi Liebe des gemeinen Wefens fowohl als be Rachsten geschäftig erweisen fonne, laßt fid noch nicht entscheiden. - "Ich bin ein Denid und ziehe mir jedes menschliche Schickfal al "mein eigenes ju Bergen."-Dieß fprach ei romifcher Schausvieler, und das Bolf, das ibi borte, verftand ihn und flatschte ihm ben all gemeinften Benfall ju. Mit diefer Unwendun auf fich felbst, wird jede Reugierde gur Beis heit, Sparta's trunfner Oclav ber Sitter lebrer ibrer Jugend, und Saul ein Bri pbet.-

weiht. Das Vorsviel bieses aufferordentlichen Berufe bat ibm aber fo viel Berfolaungen bonfeiner Familie und Clerifen jugezogen, daß er alles verlaffen und fich nach Warfchan begeben, theils einige Processe dafelbst fortzuseten, theils feinen Durft nach Wahrheit au fattigen. Dafelbft hat er, feiner Sage nach, die erfte Bis bel und zwar eine beutsche, von ber Gemah. lin bes verftorbenen Staatsministers, Grafen bon Brubl, jum Geschenk erhalten, worin, nebft einer polnischen Bibel, fein gegenwartiger Bucherichas befteht. Rach einigen Donaten hat er fich ans Warschau auf Curland gewandt und auch Riag erreicht. Beil ihm: aber hier ber Durchzug verwehrt worden, ift er anrud gegangen und im verwichenen Berbft unter Begleitung von 14 Ruben, 20 Schaafen und 46 Ziegen, in Breußen angefommen, mofelbit ihn ein Bedienter, ber ihn bisher be. . aleitet, bestohlen und im Stich gelassen. Bon dem ansehnlichen Gefolge feines Diebes ift bas meifte umgefommen. Die Wartung beffelben, die Lesung ber beiligen Schrift und Die Berfertigung holzerner Loffel, ift feine einzige Urbeit, worn ihm aber bie bauffaen Befuche mab. rend feines biefigen Aufenthalts und feiner jebigen Einquartirung in bas unferer Stadt am nachsten liegende Umt Ralthof wenig Beit übrig laffen. Er redet nichts als polnisch, ver-

Rebt und liedt gebrochen bentich, noch meniget lateinisch; und mit feiner Kertigfeit, bie ibm "vorgelegten Rragen mit biblifchen Spruchen an beantworten, bat es am allerweniaften zu be-Deuten. Seine Unwiffenbeit, Die er porgiebt, fceint in einigen Rallen febr zwendentig und fein Kanatismus eben fo mittelmaßig ju fenn. - - Man fieht aber auch hieraus, bag ber große Daufe, der nichts befferes, als betrogen fenn will, ben guten Billen ibn ju betrugen, ber fabigiten Geschicflichkeit bagu vorgiebt. --Bie viel ein vorfablicher Betrug ober aufalliger Bahnwis an diefer Dasferade Theil nebmen; wie weit das Benfpiel eines folden In-Dividui der burgerlichen Ordnung nachtheilig oder vortheilhaft werden, und durch welche Bulfe. mittel der Gerechtigfeit oder des Mitleidens ben bergleichen aufferordentlichen Sallen fich die Liebe bes gemeinen Wefens fomobl als bes Rachften geschäftig erweisen fonne, last fic noch nicht entscheiden. - "Ich bin ein Densch jund giebe mir jedes menfchliche Schickfal als "mein eigenes zu Bergen."-Dieß sprach ein romifcher Schausvieler, und das Bolf, das ibn borte, verftand ibn und flatschte ibm ben allgemeinsten Benfall ju. Mit Diefer Unwendung auf fich felbst, wird jede Reugierde gur Beis. heit, Sparta's trunfner Sclav ber Sittenlebrer ibrer Jugend, und Saul ein Bropbet. -

fich felbft aufbeben, enblich hinauslaufen. erin besteht ber gefährliche und bem Den. en angeborne Unthropomorphismus, burch bent Be Berneinungen forperlicher Gigenschaften n Charafter ber Gottheit erdichtet, und fitte ie Engenden, bie boch auf die Bedurfniffe. menfchlichen Ratur und Gefellschaft einges ranft und bem bochften Befen eben fo une fandia ale unfere Gliedmaßen find, in ein offifches Berhaltnis achracht und verabttere rben. Bu einem Schausviele und Schlachte be diefer geiftlichen Abgotteren ift diefe Korto ung bes herrn Robinet bestimmt, ber ja on im isten Stahre feines Alters ein philobifder Kirftern erfter Große war, jest aber Rruden eines Locke und Rougeaut zu feinen elzen und Waffen macht. - Raft eben fo sermuthet, ale bie Weltweisheit aus einer jemeinen Biffenichaft bes Möglichen gu eis allgemeinen Unwiffenheit des Birflicent Bruarten anfängt, fast eben fo unbermuthet rben bie Lefer aus einem Gregarten fpigfine er Untersuchungen des Unenblichen in bas nmer bes Autors verfest, und haben bafelbit Ehre, dem Befuch eines Metaphofifers benpobnen. - Auf einem fo bornigen, aber auch t Blumen bestreuten Umwege vieler unnie i Rragen und Untworten, fabrt ber Berer unter abmechfelndem Ghide, fort, fic

felbit zu überzeugen, baß es eine gafferung und Widerforuch, wenigstens eine Thorbeit und Borurtheil fen, von Gott gu fagen : bag er bente, handle, weise, gutig und beilig fen. Weil biefer philosophische Bann nun bie ganse menschliche Sprache unbeilig macht, und man ganglich verzweifeln muß, ein unentweihtes Benwort barin ju finden, das dem Ramen Gottes mit autem Gewiffen gur Geite fieben Fann : fo blieb nichts als bas emphatische und eben fo unschuldige Grundwort Etwas übrig, worin nach bem fandhaften Befenntnig bes Berrn Robinet Die gange Rulle ber Gottheit, wie in einer tauben Rußschale, verborgen liegt. Daß in den neun und achtzig Sauptstucken Dieses Theils nichts nachtheiliges gegen bas Unsehen der heiligen Schrift enthalten fen, wird noch in einem fleinen Anbange bon gebn Abfaben, worunter ein feltfames Gemalbe bom. Gott ber Juden, obenein bewiesen. Die Der fcheidenheit des Berfaffers, fich nichts von bem Gott ber Chriften verlauten ju laffen, gebort jum hohen Geschmack des erleuchteten Rabrhunderts, wo die Berleugnung bes driftlichen Ramens eine Bedingung ift, obne bie man ju bem Titel eines Weltweisen feine Unfpruche magen darf. Daber wird es ben boshafteften : und unvernunftigften Schriftstellern immer leich ter , durch ein eitles Richts bas Publicum in,

bezaubern, ohne in ihrer Abschenlichkeit erkannt zu werden. Da herr Robinet sich so
viel Rühe gegeben hat, von Gott auf das.
Inverläßigste sagen zu können, daß er Etwas
sen: so schmeicheln wir uns, daß ihm die Aus.
urbeitung der übrigen dren Theile, zu welchen
ur uns hoffnung macht, desto leichter sallen
wird, nun aus diesem Etwas alles zu machen,
vas einem wißigen Schwäßer nur träumen
iann. In seinem sechsten Theile verspricht
nan sich den neuesten Beweis von dem wichigen Lehrsaß: Daß ein Etwas dem andern
Etwas, der Dauer und dem Raume nach,
volksommen ähnlich sey.

Ronigsberg. Beitung vom 27ten Febr. 1764. Krantfurt und Leipzig.

"Die Geschichte eines jungen herrn, von hm selbst aufgezeichnet. Aus dem Englischen 763. S. 340. in 8." Das Geständniß begantener Thorheiten ist über die Schwachheit, sie n vertheidigen, so erhaben, und die Ohrenzeichte und die Kirchenbuße hat ein so feines md edles Vergnügen zum hinterhalt, daß der Berfasser sich wundert, warum so wenige jungen feine armselige, unverständige, fatsche Eigenliebe aufzuopfern. Der held seines Rostans fündigt sich als einen Gecken von sehr

feltenen und auten Gigenschaften an. Beil ibm einige Berfuche ber einer alten Dubme und mehreren Berfonen gegluckt haben, fo bermacht er bas Bebeimniß biefer Erfahrungen mit vie-Ier Rrengebigkeit feinen Muthefreunden, Die nicht unterlaffen werden, ihn ju lefen, ju uberfeten und nachzuahmen. Das Gebeimnig felbf besteht in der Berghaftigkeit einer übermuthi gen und trotigen Mine, womit man die la derlichen Seiten und lafterhafteften Ausschmeis fungen feines Charafters nicht nur feben latt. fondern gar ausframt. Um Anfange und benm Ende diefer Ergablung, die in 3 Bucher ate theilt ift, erscheint die liebenswerthe und un ergrundliche Salfte bes menfclichen Gefchlecht in der Geffalt eines uniculdigen Engels, burd deffen Verschwindung aber der junge Berr biel Beit gewinnt, die fauberften Gemalde bei burch Ribel in Brrthumer verführten Rleifde ju vollenden. Unter allen Blendwerken eines fchimmernden Bibes, ift feiner gefahrlich und wahrscheinlich genug, gewissenhafte und ichame hafte Lefer an der Erfenntniß diefer Babrbeit ju hindern : "daß der moralische Geschmad, "womit fich unfer Jahrhundert troffet, ein "eben fo erdichtetes Berdienft fen, als bie "Aufrichtigfeit in Diefer Geschichte eines jum "gen Deren von ihm felbft aufgezeichnet."

Ronigeberg. Beitung vom 16ten Darg 1764.

## Berlin.

Runfgebn Bandchen von ben Briefen bie uefte Litteratur betreffent, haben bt nur das Berdienst ber noch unerfannten inftrichter, fondern auch den Ramen bes ren Nicolai, ihres Berlegers, berühmt nacht. Dhne an ber im Reiche ber Gelehre nfeit einreißenden Unarchie und Bigot rie einigen Untheil zu nehmen, begnügen : uns gegenwartig, ben Inhalt bes XVIten eils, der in eilf Briefen bas erfte Biertel berfloffenen Sahres nachholt, mit mogliche Rurge und Bufriedenheit anzuzeigen. den erften Briefe Diefes Theils enthalten eis i Auszug vom Journal étranger des 1760. ) folgenden Jahres. Der 257fte Brief beft die Abhandlungen ber Duisburgifchen Ge-Schaft. Im 258ften Briefe theilen die Runft. iter ein treubergiges Ochreiben bes Berrn heimenraths von Mofer an ihren fo crae den Jungling, Alcibiades, den Ungebenen mit. Im 259 und 260 Briefe ift nur hirtenbriefen und Schulhandlungen bie be; in ben zwen folgenden aber werden aus riffen Bergleichungen ber europaischen und itischen Regierungen einige Gedanken angert, die jum Entwurf eines unverhofften Lebr-

feltenen und guten Cigenschaften an. Beil ibm einige Bersuche ber einer alten Dubme und mehreren Berfonen gegluckt haben, fo bermacht er bas Gebeimniß biefer Erfahrungen mit bie ler Frengebigfeit feinen Muthefreunden, die nicht unterlaffen werden, ihn zu lefen, zu überfeten und nachtuahmen. Das Geheimniß felbft besteht in der Berghaftigfeit einer übermuthi gen und trotigen Mine, womit man bie la derlichen Seiten und lafterhafteften Ausschweifungen feines Charafters nicht nur feben lagt. fondern gar ausframt. Um Anfange und benm Ende diefer Ergablung, die in 3 Bucher getheilt ift, ericheint die liebenswerthe und nuerarundliche Salfte bes menichlichen Geichlechts in der Gestalt eines unschuldigen Engels, burch beffen Berschwindung aber ber junge Berr viel Beit gewinnt, bie fauberften Gemalde bes burch Ribel in Brrthumer berführten Rleifches ju vollenden. Unter allen Blendwerfen eines fcimmernden Biges, ift feiner gefahrlich und wahrscheinlich genug, gewissenhafte und fcame hafte Lefer an der Erfenntniß diefer Babrbeit ju hindern : "daß der moralische Geschmad, "womit fich unfer Jahrhundert troffet, ein "eben fo erdichtetes Berdienft fen, als bie "Aufrichtigkeit in Diefer Geschichte eines jum "gen Deren von ihm felbft aufgezeichnet."

## Ronigeberg. Beitung vom 16ten Darg 1764.

## Berlin.

Runfgehn Bandchen von ben Briefen bie uefte Litteratur betreffent, haben bt nur bas Berdienft ber noch unerfannten mstrichter, fondern auch ben Ramen bes ren Ricolai, ihres Berlegers, berühmt nacht. Ohne an ber im Reiche ber Gelebre nfeit einreißenden Unarchie und Bigot rie einigen Untheil zu nehmen, begnügen : uns gegenwartig, ben Inhalt bes XVIten eils, der in eilf Briefen bas erfte Biertel berfloffenen Sabres nachholt, mit mogliche Rurge und Bufriedenheit anzuzeigen. ben erften Briefe diefes Theils enthalten eis 1 Auszug vom Journal étranger des 1760. ) folgenden Jahres. Der 257fte Brief beft die Abhandlungen der Duisburgischen Gefcaft. Im 258ften Briefe theilen die Runftter ein treubergiges Ochreiben bes Berrn heimenraths von Moser an ihren focraden Sungling, Alcibiades, ben Ungebenen mit. Im 259 und 260 Briefe ift nur hirtenbriefen und Schulhandlungen bie e; in den zwen folgenden aber werden aus iffen Vergleichungen ber europaischen und tifchen Regierungen einige Gebanken angert, die jum Entwurf eines unverhofften Lehr-

gebaubes von ben Strafen Unlag geben. Uns ber Rachichrift des 262ften Briefes entlebnen wir folgende Nachrichten, die ju den vier Breis. fragen ber vatriotifden Gefellichaft in Bern achoren. Weil feine von den Bettidriften gefront zu werden verdient hat, wird zu Recht fertiauna diefer Strenge ein Austug ber eingefandten Abhandlungen von ber Gefellichaft in dem erften Theil ihrer Bersuche befanntgemacht, der Breis bingegen von 20 Ducaten . bem Berfaffer der Unterredungen bes Phocion angeboten werden, wenn berfelbe feinen Ramen angeben will. Die Gesellschaft bat wie berum eine gleiche Summe ausgesett, und uberlaßt es der Willführ eines jeden, über dieje nige Preismaterie zu fcreiben, bie ihm die wichtigste und angenehmste zu fenn scheint. Die wiederholt daber die dren ersten Kragen bes porigen Jahres und hangt felbigen noch folgen be an , die einen allgemeinen Gegenftand baben :

4) Wie können die Wahrheiten der Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und nühlicher werden? 5) Wie kann der Eifer für das gemeine Beste, den man zu den ersten Zeiten fast in jeder Nepublik wahrnimmt, unterhalten oder wider aufgeweckt werden? 6) Webches ware das beste Verhalten christlicher Fürsten gegen die in ihrem kande angesessen Ju

en? 7) Die Gesellschaft verlangt einen Unerricht in der Sittenlehre für Kinder von zehn
n fünfzehn Jahren. Die Preisschriften müsien franko unter der Addresse der typographiihen Gesellschaft zu Bern einlangen. Auch
wird der Berfasser der Preisschrift mit dem
Denkspruche Prodesse ersucht, sich durch eben
diesen Weg zu eröffnen. Im 263 und 264sten
brief beurtheilt man des herrn Klop Ridicula litteraria, und überseht etwas daraus. Der
hete 365ste Brief fündigt des herrn Winles mann Sendschreiben über die herculanischen
kntdeckungen an. Mit einem merkwürdigen
labinetstück dieses gelehrtesten Virtuosen unseer Zeit endiget sich der Theil.

Konigeberg. Beitung vom Boten Mary 1764.
Ronigeberg und Beipgig.

3. D. hartungs Erben und J. D. Zeise aben pranumerationsweise verlegt: "Bernunft, und schriftmäßige Gedanken von den Lebens. "pflichten der Christen, entworfen von Daniel "Beiurich Urnoldt, der heiligen Schrift Doc. tor und Prof. Theol. ordin. auf der Universtedt zu Ronigsberg in Preussen. 1764. S. 155. in 4." Der herr Consistorialrath und weiter hofprediger hat gegenwärtigen Entwurf n IV. Theile gefaßt, worunter der I. von den detlichen Gesehen, als dem Bestimmungs.

arunde menschlicher Sandlungen fatt einer Einleitung zu den übrigen dient, in welchen II. Die Pflichten eines Chriften gegen Gott, III. gegen fich felbft und IV. gegen ben Rachften mit Bundiafeit ausgelegt und bewiesen merben. In der Borrede giebt uns ber Berfaffer eine furge Geschichte feines Berte, woraus man erfieht, daß die Unlage eigentlich jum Beffen folder Chriften eingerichtet worben welche Buhorer find, um Candidaten bes beiligen Minifterii ju merden, und ben benen man füglich die Elemente der Wolfischen Weltweis. heit porausseben fann. Beil Demuth und Sanftmuth unter Die erften Pflichten bes Chris ffenthume geboren ; fo übergiebt ber Berr . Doctor feine philosophischeologischen Morlesungen über bie driftliche Sittenlebre bem Aublico mit einem gureichenden Grunde, ber jeben Runftrichter eben fo fehr fur bie Be-Scheidenheit als fur die Berdienfle des Berfaffere einnehmen muß. "Wenn aber in Die-"fer Unvollfommenheit," fagt der Befchluß der Borrede, "doch nichts vollfommenes zu er-"warten, mein Zweck anch nicht ift, die ge-Jehrte Belt und die Rirche Christi mit einem "unentbebrlichen Buche ju beschenken, fo ba-"be ich bennoch bas, mas ich zu Papier ge-"bracht, dem Druck hiemit überlaffen wollen; Jumalen ich baburd Gelegenheit ju gewinnen

"hoffe, jur anhaltenben Ausbesferung meiner Arbeit mir die Urtheile derer ju Ruse ju ma. "den, denen diefe Blatter in die Sande fom-"men werden." Gefett, daß wir unfern Lefern mehr Muth und Muße als bem Landvfleger Relix gutrauen fonnten, von ber Gerech. tiafeit, bon ber Reufchheit und bem aufunftis gen Berichte reben ju boren, fo ift es uns gleichwohl nicht möglich, ein Lehrgebaude zu entfalten, das aus 1926 SS, besteht, sich auf Soluffe und Spruche, und vornehmlich auf einen Busammenhang grundet, der befto ftrenger ju fenn pflegt, je willführlicher er ift. Um bie Gerechtigfeit eines Zeitungeschreibers boch einigermaßen ju erfullen, murde uns eine Unbiegfamfeit ber Denfungsart am wenigsten binbern, einem ber größten gebrer unferer Rirche und hoben Schule die Riemen feiner Schube aufzulofen. Wir wollen und unterdeffen mit einigen Einfallen behelfen, ohne und um das Benwort ju befummern, womit man Bobibebachtigfeit oder Frenheit umschreiben wird. - Der Glaube an Ginen Gott und Gi. nen Mann \* scheint ben Unterschied zwischen Fener und Baffer, Odrift und Bernunft, Licht und Kinfterniß, Matur und Gnade nicht aufanbeben, fondern vielmehr alle Ericeinungen

<sup>\*</sup> Apostelgesch. XVII, 31.

arunde menschlicher Sandlungen fatt einer Einleitung zu ben ubrigen bient, in welchen II. die Pflichten eines Chriften gegen Gott, III. gegen fich felbit und IV. gegen ben Rachffen mit Bundigfeit ausgelegt und bewiesen wetben. In der Borrede giebt und der Berfafe fer eine furze Geschichte feines Werts, worans man erfieht, daß die Unlage eigentlich aum Beffen folder Chriften eingerichtet worden melde Buhorer find, um Canbibaten bes beiligen Minifterii ju merben, und ben benen man fuglich die Elemente der Bolfischen Weltweise heit porausseben fann. Beil Demuth und Sanftmuth unter Die erften Aflichten bes Chris ftenthums gehören; fo übergiebt ber bert . Doctor feine philosophischtheologischen Worlesungen über die driftliche Sittenlebre bem Dublito mit einem gureichenden Grunde, ber jeden Runftrichter eben fo febr fur die Bescheidenheit als fur die Berdienste bes Ber faffere einnehmen muß. "Benn aber in bie-"fer Unvollfommenheit," fagt ber Befchluß ber Borrede, "boch nichts vollfommenes zu er-"warten, mein 3wed auch nicht ift, die geehrte Belt und die Rirche Christi mit einem "unentbehrlichen Buche zu beschenken, fo babe ich bennoch das, was ich zu Davier ge-"bracht, dem Druck hiemit überlaffen wollen: Jumalen ich baburch Gelegenheit zu gewinnen

boffe, gur anhaltenben Ausbesserung meiner Mrbeit mir die Urtheile berer ju Ruse ju ma. den, benen biefe Blatter in die Bande fommen werden." Gefett, daß wir unfern Leern mehr Muth und Rufe als bem Landpfle. er Relix gutrauen fonnten, von der Gerech. lafeit , bon ber Reuschheit und dem jufunftis en Berichte reden ju boren, fo ift es uns leichwohl nicht möglich, ein lehrgebaude au ntfalten, bas aus 1926 SS. besteht, sich auf Boluffe und Opruche, und bornehmlich auf inen Busammenhang grundet, der befto firenur in fenn pflegt, je willführlicher er ift. Um ie Berechtigfeit eines Beitungeschreibere boch unigermaßen ju erfullen, murbe uns eine Unbiegfamfeit ber Denfungsart am wenigsien binbern, einem ber größten Lehrer unferer Rirche mb boben Schule die Riemen feiner Schube anfeniofen. Wir wollen und unterdeffen mit twigen Einfallen behelfen, ohne und um das Benwort zu bekummern, womit man ihre Boblbedachtigfeit oder Frenheit umschreiben bird. - Der Glaube an Ginen Gott und Giben Mann \* fcheint ben Unterschied amischen fener und Baffer, Odrift und Bernunft, Licht nd Kinsternis, Matur und Gnabe nicht auf. ibeben, fondern vielmehr alle Ericheinungen

<sup>\*</sup> Apostelgefch. XVII, 31.

fowohl des Widerspruches, als felbst ber Reind schaft zu befestigen und finnlich zu machen. -Bas aber ruhmen fich die Theologen der Schrift. und mas haben fie fur Bortheils hierin vor den Juden, benen auch bas andertrauet mare was Gott geredet bat? Un diefem Schluffet ber Erfenntniß fehlte est ben bitterften Wident fachern Christi nicht, und Baulus giebt feinen-Landsleuten ein gutes Beugniß ihres Gifers fur Gottes Ehre und fur bas Gefet ber Gerechtigfeit. In der Runft, fcrift magig # benfen, bleiben die Rabbinen unftreitig die Deifter unferer Gottesgelehrten; aber es ftebt aten fcbrieben und ift erfullt, "daß eben biefer ibei "Lifch ihnen jum Strict, jur Bergeltung und Au einer Kalle werden mußte" - \* Roch ette ler ift ber Ruhm an ber Bernunft, je menis aer unfere Philosophen fich befleißigen, in ber Werfen und moralischen Discursen ber Gridden und Romer bas Recht der Ratur ausze fundschaften. Man murde an der Unfterblid feit und Berrlichfeit feiner Bernunft fidrie 1. zweifeln, wenn man fich jemats erinnerte, ir academischen Jahren felbst gefungen ober fir gen gehört ju haben : Ceciderunt in profundum fummus Ariftoteles. - Dhne und ben bem Malteserceden \*\* aufzuhalten, ber ben grep

<sup>\*</sup> Rom, XI, 9, \*\* Apostelgesch. XXVIII, 4.6.

jeren von Bolf balb jum Atheisten verfeterte, bald zum Orthodoren erhobte, bat bie Mode ibereits feine beften Lebrfate in alte. Schläuche vermandelt, gegen welche die evangelifche Bahrheit, die bober ift benn alle Bernunft und die Soperbel aller Erfenntnis. ben bem milden Geschmack ihres Alterthums niemals bie Starfe bes neuen Moftes verleug. men wird. Ueberhaupt ift die Religion burch de Wechselbank der Vernunft mehr entweiht as erbaut worden, und ber Bucher, ben man burch Umfegung der Worter getrieben, aus bemen jedermann ohne einen hocuspocus + nicht mehr Berftand gieben fann, ale er fich Im Stande findet einzulegen, bereichert gwar We Taubenframer, aber auf Roften bes Beiftes, welches ber berr ift. - Auch bat ber Beariff des hochften Wefenedie Beltweifen A Gerthumer und Borurtheile verleitet, melbe fo fraftig und verderblich find als die Borteffungen, die fich die Juden unter bem Bile eines Monarchen bon bem Meffias machten. 36 bin ein Wurm und fein Mensch": Diefe Empfindungen bes gefronten Pfalmiften icheien die einzigen Wegweifer ju fenn, um ben efuchten Begriff bon einer Dajeftat ber Erieng ju erreichen. Die Rennzeichen ber Offen-

<sup>+</sup> Hoe est corpus, meuma,

barung follten baber nicht mit bem Enpo eines metaphpfichen Delaoten, fondern mit bem fundlich arofen Gebeimnife eines Rleifch gewordenen Bortes verglichen merben, und eine Erflarung ber driftlichen Sitten lehre nicht die Sittlichkeit ber Sandlungen, fondern bie Beiligfeit bes Lebens aus Gegenstande baben ; weil ben aller Artigfeit Des Boblitandes noch lange feine Liebe bet Qugend, und ber biefer weit meniger bie Bie bergeburt und n'ene Creatur voransgesent werden fann. Eben die Grunde, Die einen aufrichtigen Menfchen manche Ausnahmen bod ben Uflichten ber Soflichfeit auflegen, geben hinreichend ju verfteben , warum jeder Deill ge ein Gunber fenn muß, und bas Daulnd bie Babrbeit in Christo ichrieb und nicht log 1 wenn er von fich befennt: "unter welchen id "ber vornehmite bin." Die Sittlichfeif bet Sandlungen icheint baber eber ein Dagffich ber Werfheiligfeit, als eines mit Chrifto it Gott berborgenen Lebens zu fenn. Rachfolge Jefu, ber burch Leiden Geborian fernte und bollfommen geworben, beffeht bit Kulle aller Tugend, welche gegenwärtige und jutunftige Berheißungen bat. "Er warb mi "ter die Uebelthater gerechnet" und biefes ID theil der Weisheit gerechtfertigt und bollzogen durch Sittenrichter und Schriffgelehrte, bie fic

ein Gewiffen baraus machten, bas Krenzige! n rufen uber einen Rreffer und Weinfaufer Berführer bes Bolfs und Gottesläfferer Bebt, welch ein Menich! Sebt, Chriften! bas ift ener Saupt. - Sein und feiner Borte fcamt fich ein philosophisch-politisches Weltalter; benn bas Wort vom Rreug ift eine Thorheit : ja ein Stein bes Unftoffes ift ber Edftein bes driftlichen Lehrgebaudes, ein Lararippus der Laufbahn, die uns verordnet L - - In iener Bolfe, die euch umgiebt, Stephanus mein Zeuge, aus beffen Dune man kafterworte wider die Moral und Dog. matif gehört hatte! - und unter allen Razaenern, die ben gangen Weltfreis rebellifch \* temacht haben, fennt Uthen fein Unfraut, terfullus feine Deft, noch ber theure Reas einen rafenden Schulfuchs, der mit Vauin Bergleichung kam, mit Paulo dem singlinge , ju beffen Suffen bes heiligen Biephani Runftrichter ihre Rleider niederleg. n. '— Anstatt also die Schmach Christi und bis Aergerniß feiner Nachfolge auf fich zu nehneu, sucht man bas Kreuz zu vernichten, weit Wein leichtes ift, Die Bernunft in einen Enki bes Lichts und in einen Apostel ber Gerechefeit zu verstellen; bem Pleische angenehmer, ng in Christo, als ein Rarr um Christus wil

<sup>·</sup> Apostelgesch. XVII, 6.

Ien zu fenn , und weil ber naturliche Met fich gern burch bernunftige Reden \* und ve gebliche Worte \*\* betrugen, aber famer ubezeugen lagt, einer geiftlichen Erfenntnig um fabig ju fenn. + Mennft bu nicht, "fagt un-"fer Rirchenvater Luther" in feiner Borrede "zur Offenbarung "die Beiden haben auch bie "Chriften fur muthwillige, lofe, gantifche Lem te gehalten ; weil feine Bernunft , wenn fie gleich alle Brillen auffest, fie erfennen fann. Der Teufel fann fie wohl zudeden mit Uer gerniffen und Rotten; fo fann fie auch Gott mit Gebrechen und allerlen Mangel verber gen, daß es der Bernunft und Ratur um "mbalich ift, die Christenbeit zu erkennen, soudern fällt dabin und argert fich an ibr, "beißt das driftliche Rirche, welches doch ib "re årgften Reinde find, und wiederum bei "das verdammte Reter, die boch die recht "driftliche Rirche find. Es ift ein Chuft auf , wohl fich felbst verborgen , baß er feine be "ligfeit und Tugend nicht fiehet, sondern eich "Untugend und Unbeiligkeit fieht er an fich "Durg, unfere Beiligkeit ift im himmel, be "Chriftus ift, und nicht in der Welt vor be "Augen, wie ein Rram auf dem Marfte."-

<sup>\*</sup> Colof. 11, 4. \*\* Ephef. V, 6. + 1. Cor. U.14. .

et dewöhnlichen Schlußfigur, die in gelehr, n Zeitungen oft mit Rugen gebraucht wird, nd den Rupferstecher oder Papiermuller trifft, ehen wir ben gegenwärtigem Werke, ( das in Känfern ohnedieß nicht höher als den Prämeranten zu stehen kommt,) die nühlichere zwiege eines Verzeichnisses vieler gründlichen drifterklärungen und eines Registers der rewürdigsten Sachen vor, deren Inhalt und rtrag keinem gutgesinnten Witburger weder ichgultig noch fruchtlos senn kann; "den Undeinen aber und Ungläubigen ist nichts rein; indern unrein ist beide ihr Sinn und Gesissen."

Ronigsberg. Beitung vom 16ten April 1764.

Frantfurt und Leipzig.

Ben J. G. Sarbe ift herausgekommen sich ann David Michaelis Erklarung bes briefes an die hebraer. Zweiter Theil 1764."

411. in 4to (mit dem ersten Theil zusams ngetechnet.) Gegenwärtige lette halfte dies gelehrtesten und neuesten Erklarung fänge mit Cap. IV, 14. an. Wir wollen eine ge Anzeige einiger merkwürdigen Stellen n, so wie selbige unserm Auge und Gestruß ben einer wiederholten Ueberlaufung stoßen werden. B. 16 erklart der here rath den Thron der Gnaden aus der amann's Schriften III. Ih.

rath warnt aber mit Daulo Ungenbte für die Austegung ber Bilber A. E., weil felbige bem gefihrlich fvielenden Bis ein allzufrenes Relb ereffnet, falls fie nicht mit Anrotfamfeit und Gelehrfamfeit getrieben wird. wünscht baber nur feinen argften Reinden bes Philo Big, und ichilt ihn fur einen elenben und unvernünftigen Schriftfteller, mochte baber gern jedem fein Bepleid bezeigen, ber ibn mit Beranugen lefen fann, ob man ibn gleich aus herrendienft, und weil er die biblifchen Redensarten erlautern hilft, lefen muß. Bas findet man in feinen Deutungen ber mofaifden Gefete als Imang und Wortklauberen? Und am Ende find in bunfeln Bilbern alltagliche Sate gefagt, die man ohne Bliber gemnft Weil unterbeffen Paulus die unrichtihätte. gen Auslegungen von bes Bhilo Schlage immer vor Augen gehabt, ob er fie gleich nicht mennt : fo empfiehlt der herr hofrath die Mutithefe in Bergleichung beider Schriftfieller. und bemerkt ale ein feiner Renner auch an Banli Schreibart, daß die Bahl feiner einzele nen Ausbrucke nicht willführlich, fonbern genau auf einen gewißen Gegenftand gerichtet zu fenn pflege. - Benn ber Logos, ben Bbilo ju unferm Furbitter ben Gott macht, unfere eigene Bernunft ift, und er feinen anbern Ries fprecher nothig findet, fo ift fein Gedante ein

de neuen philologischen Geschmacks, ide in dem Offerprogramma des vorigen Jahis bon D. Beilmann weitlauftiger ausgeführt, bet ungleich aufgenommen worden.) B. 7. withfcht ber herr hofrath, baß jemand bie Rebensart Sage bes Fleifches ben einem Diffifeller auffande, ber fie Paulo nicht abstborgt batte, und magt, unter einer Unfpiedeng auf einen Wfalm, Die folleptische und eta 1948 barte Uebersetung: "Gott hat ihn von t Kurcht erhort" anstatt: Gott hat ihn erbit und von den Banden der Furcht erlofet. 8. 13. verfieht er unter dem "Wort der Wahrbeit" ben Unterricht von bem Gegenhilde ober ber Sache felbit, welche ein Borbild bedeutet, Attraut fich aber nicht, biefe Bermuthung auflunehmen, fo lange ihm eine Stelle, wo bie Revensart dovos dinaisorums vorfommt, mangelt. Bielleicht ließe fich, gleich ben Bantiopeis de lezas, leichter dore dixacovin finden.) Cap. VI, I. pird ein Unterschied gemacht zwischen bem "Un-.fanasunterricht von Chrifto," oder folden Leb. en auf welche ber Apostel ben ber Befehrung ines Suben jum Christenthum bringt, und imifchen ben "Anfangebuchstaben ber abttlichen "Lehre" im 12ten Berd bes vorigen Capitels, wofelbit nur bie bilbliche Geschichte und Gefebe Mond gemennet murden, wenn man folche don ihrer Deutung absondert. Der herr hofe

ft e 8. 2. 8. bleibt zuragus bygus zwenbeutig, und wird baber von irgend eines gelehrten Mannes aufmerksamem Auge noch ein Benfviel biefer Redensart in volligem Bufammenhange ober Bedeutung erwartet. Benm 18. und 19. Bers fucht ber Verfaffer febr emfig nach einer beiligen Sache, Die aus bem Allerheiligften bis in den Borhof hinausgegangen, und überrebet fich und feine Lefer, daß Baulus auf den Edft ein ziele, ber nicht nur heilig gemefen, fondern auch das Recht einer Frenftatte gehabt haben foll. Er zieht giorgxopirar auf idwide und bemerft, baß die Griechen den große ten Unfer ben beiligen Unfer genannt, auch im Sprichwort darunter die Buflucht ju Tempeln ic. verftanden haben. (Der herr hofrath bat es vermuthlich nicht ber Muhe werth geachtet, an diejenigen Ausleger ju benfen, welche ben Unter in einer Rlammer bes Balfens gefunden, der den Borbang des Allerbeiligsten getragen.) Cap. VIII, 1. wird zichalun als ein Benwort genommen und durch "das "wichtigfte, fo Paulus zu bem bisber gefagten "hinzufugen wollen." überfett. In den Unmerfungen biefes Capitels giebt uns ber Berfaffer einen Borfcmack feiner funftigen Ub. handlung bom Mofaifden Rechte, und halt fich nicht ohne Grund über Diejenigen auf, welche ben ben mosaischen Einrichtungen und

Rruck bes naturlichen Dochmuthe , womit bo bas menfchliche Berg gegen die geoffenbar-Religion gebarbet. Abilo will alsbenn fo iel fagen : "Die Burbe unferer Ratur ift unfer Priefter und Rurfprecher ben Gott." in Sat, fagt ber herr hofrath, an dem anche Mbilofophen ihre Denfungeart nicht iffennen werben. - Da auch unfer Schrift. ller ein großer Reind von Machtsprüchen ift. macht er artige Unmerkungen barüber, wie 8 Bermdaen zu zweifeln in Krantbeit bes muthe und Unempfindlichfeit gegen die Babrt ausichlagen fonne. Seines Ermeffens bas : wurde Rurcht und Erstaunen uber eine mis . ober übernaturliche Ericheinung, bes alle eichtsinnigen ga Detrie und bes allzutief. nigen Sume Berftand wieder naturlich man. Der Berfaffer dogmatifirt aber ben bie-Stelle mit einer fo funftlichen Barme, baß Raben feiner Gebanten auf einen Wint bricht, gleich einer flachfenen Ochnur, wenn ans Reuer reicht. Cap. VI, 4. 5. berfieht Derr hofrath, (weil außer Wetsteins Un. rungen auch in den fibyllinischen Buchern unden wird : "durch das Baffer erleuchtet erben' unter Erleuchten die Saufe, un. ber himmlischen Gabe bas Danna bes iligen Abendmahle und unter pibie Berbeifinng bes beiligen Geia

fi e 8. 2. 8. bleibt nurmens byyos swenbeutig, wird baber von irgend eines gelehrten Dan aufmerkfamem Auge noch ein Benfviel bi Redensart in volligem Bufammenbange i Bedeutung erwartet. Benm 18. und 19. T fucht ber Berfaffer febr emfig nach einer ligen Sache, Die aus bem Allerheiligften in den Borhof hinausgegangen, und übe bet fich und feine Lefer, daß Baulus auf Edftein ziele, ber nicht nur heilig ge fen, fondern auch das Recht einer Frenft gehabt haben foll. Er zieht siegeneuren auf widn und bemerft, baß die Griechen den gi ten Unter ben beiligen Unter genan auch im Sprichwort darunter Die Buflucht Tempeln ic. perftanden haben. (Der Berr f rath hat es vermuthlich nicht ber Dube mi geachtet, an Diejenigen Ausleger ju Denfi welche den Unfer in einer Rlammer bes 2 fens gefunden, der den Vorbang des Aller ligsten getragen.) Cap. VIII, 1. wird zedal als ein Benwort genommen und durch " "wichtigfte, fo Paulus ju bem bisber gefag In den ! "binzufugen wollen," überfett. merfungen biefes Capitels giebt uns ber 2 faffer einen Borichmack feiner funftigen handlung bom Mofaifchen Rechte, 1 halt fich nicht ohne Grund über Diejenigen a welche ben ben mosaischen Einrichtungen

burgerlichen Gefeben fich eine folche Bollfom. menbeit porftellen, baß fie felbige als Muffer ber Rachahmung wo nicht Obrigfeiten, boch peniaftens ihren Buborern empfehlen. Irim und Thummim außert unfer gelehrte Schriftfteller bie Bermuthung , baß es amen ralte Steine gewesen, mit benen man vielticht geloofet. Cap. IX , 1. geht i meurn auf bund, und wird nicht mit butte gelefen. Bon ben brev folgenden Berfen theilt ber Berfaffer bie feltenften Gingebungen mit, und beil er feine Gelegenheit verfaumt, auf bie Befcheidenbeit feiner Gelehrfamfeit fich etwas a aut ju thun, so halten wir es auch für eine Sunde, ju zweifeln, bag biefe Legart einer Lampe jemals nothig haben wird ans icht ju fommen. Wir geben übrigens bem berrn Sofrath Recht, baß es nicht fo leicht, Is ibm , jedem fo genannten Eriticus und ntgegengefesten Gottesgelehrten fallen durfte, urch Bertheibigung befannter ober Erbichtuna ener Lesarten Rubm und Bortheil zu erlanen. Im Io, B. wird Tris im Neutro genome nen; "namlich, baß Diemand ins Allerbeiligfte geben burfte" 2. 11. (und Cap. XIII, 9. 1.) werben Speise und Trank füglich auf Dp. ermablzeiten eingeschränft. Im 12. B. veiß ber Berfasser nicht, mas Paulum bewojen bat, bie Worte "nicht von biefer Bauart"

einzuschalten. Der Berr Dofrath bat fie ber mit Keiß in feiner Paraphrafe ansge fen , und weil er im Griechischen feine Ds felbeit finden fann, fo vermuthet er folde feiner bebraifchen Urfunde. B. 14. verftebt burch den ewigen Geift ben "uralten Si ber levitischen Vorbilder." Die Schwier feiten ber folgenden Stelle geben bem Berf fer Unlag, manches Belehrte an fagen, t Dem Gelachter einfaltiger Lefer faum entgel mochte, weil er bis jum Edel an einem Opra gebrauch wiederfauet, und zugleich ben 9 thum begeht, ohne die geringste Babriceinli feit, dimbejerrar einen Mittler und im ren Durch Opferthiere ju geben. Cap. X, 7. Uel Die Worte zedudide Biblie - faat ber Berr B rath nichts mehr, als folgende Machtmori "das ift, mas in ben Buchern Mofis von & "fern fieht, handelt von mir." 2. 16. w überfest : Dachdem er vorher gefagt batt bieß ift ber Bund -; fo fpricht t Berr ferner: ich will mein Gefes 2. 29. fur Beift ber Gnaden, den gefchen ten Geift. Unter ben Urfachen, warum G eine Rirche verordnen muffen, bat ber B faffer auch biefe erfunden : "daß eine bloß "unfer berg eingeschlossene, gang einfame n "eremitische Religion, die feine Gefährtin "Ewigkeit hat, ben den meisten noch vor !

macht ber Berr hofrath burch ben Bufat eines doppelten Jota aura Dappa jum Dativo, und übersett gis narasodir oniquares gum Ques murf bes Saamens, ohngeachtet er fich in einer phyficalifden grage, bas Gefdlecht betreffend, ziemlich auf des fel. Roberer (vermutblich in Ermanglung eigener) Erfahrungen perlagt. B. 26. wird die Materie und Stelle pon ber Ochmach Christi unter Diejenigen gerechnet, welche einer neuen Ausführung und eines porzüglich auf fie gewandten Rlei-Bes noch funftig bedurfen. 2. 30, macht er Ach über ben Schulerwis luftig, ben Umfall ber Mauern von Bericho als eine naturliche Rolae bes letten ifraelitischen Lermgeschrenes au erflaren, weil glaferne Blafchen amar burch Rachahmung eines gewißen Zons gesprengt werben fonnten, eine unterirdifche Stimme bes Erbbebens aber weit geschickter mare, Steine und Ralf umzurufen. Cap, XII., 17. wird nicht Claus Reue, fondern feines Baters Sin. nesanderung gemennet, welche jener mit Thra. nen fuchte. B. 18. wird unfere Derrn Brof. Ropfe febr artige und neue Auslegung von Andaguein gelobt, aber ein Benspiel biefes Wortes vom Blis erwartet, und fo lange burch einen fuhlbaren Berg überfett. Der Unfang des 21. B. wird jum Ende bes po. rigen gezogen folgendermaffen ; und alles

Die in einem Sabrbundert bes auten Geschmack, iebermanns Ding ift.) B. 5. 6. wird eine ale randrinische Bedeutung eines griechischen Borts entdect, vermoge welcher Dien fifertigfeit und Gefalligfeit übereinkommen, und noch bemerkt, bas por Gott manbeln, feben und fich ibm naben priefferliche Sanbe lungen bedeuten, bie fich auf ben Gottesbien begieben. Auch findet es ber Berr Sofrath fut gut, Denoche himmelfahrt in einen feliges frubzeitigen Lod zu verwandeln, und fceint nicht weniger Bedenflichfeit aber ben Baralde lismus bes Elias ju begen. Bergeblich wirb man ibm fagen , daß beibe bon bem Unsgange bes Meffia Borbilber gemefen, weil er faunt andere für canonisch zu halten geneigt ift, all welche er felbft mit großer Surchtsamfeit un Gelehrfamfeit in feine topifche Gottesgelahrthe aufgenommen. (Es wurde übrigens febr leist fenn, ju Meldifebeche Gleichnif von bes Die fia Unfunft ins Bleifc noch ein zweites bing Bufugen. Jaebes, berrlicher benn feine Bit ber, wurde von feiner Kurcht vor bem Arge erbort, und ber einzelne Auftritt feiner Dab ter, die ihn mit Rummer geboren, I Chron. IV., 9. 10. ift wenigstens eben so munberbat, als Meldisedede Erscheinung in ber Geschich te Mone Bater und Mutter.) 2.7. wird wiese mit wanggbeis verbunden und B. II.

icht ber Berr Sofrath burch ben Bufat ies doppelten Jota aura Dappa jum Dativo, d überfett sis zaraßedny oniquares jum Unse arf bes Saamens, ohngeachtet er fich in ier physicalischen Rrage, bas Geschlecht beffend, ziemlich auf bes fel. Roberer (verublich in Ermanglung eigener) Erfahrungen tlaft. R. 26. wird die Materie und Stelle t ber Odmad Chrifti unter Diejenigen echnet, welche einer neuen Ausführung b eines porzuglich auf fie gewandten Rlei-! noch funftig bedurfen. B. 30. macht er iber ben Schulerwit luftig, den Umfall : Mauern von Jericho als eine naturliche lge bes letten ifraelitifchen germgefdreves erflaren, weil glaferne Blafchen gwar burch chahmung eines gewißen Tons gesprengt rben fonnten, eine unterirdifche Stimme Erbbebens aber weit geschickter mare, Stei. und Ralf umgurufen. Cap, XII., 17. wird it Efaus Reue, fondern feines Baters Sin. anberung gemennet, welche jener mit Thra. i fuchte. B. 18. wird unfere Beren Brof. pte febr artige und neue Auslegung von жфиний gelobt, aber ein Benfpiel biefes ertes vom Blig erwartet, und so lange d einen fublbaren Berg überfest. Der fang bes 21. B. wird jum Ende bes vo. gezogen folgendermaffen ; "und alles ... ,, was ihre Angen fahen, war eben so schis "lich. Selbst Mofes, mit bem Gott ale." wohl als ein Kreund mit dem andern w aing, fagt ben Gelegenheit des Ralberdie "fles: 3ch gittere und bebe bor Aurcht." 25. findet ber Verfaffer die finnreiche Rothwi Digfeit airnoauerei ju lefen : "Wenn jene ni "entflohen find, die fich ben ausbate "ber auf ber Erde redete" worunter er D fen perfieht. Cap. XIII, 17. wird bas et rur. auf Rechenschaft geben gezogen n 23. 20. die Ausführung burch bas Blut b Bundes aus Bach. IX. 11. 12. bestimmt. 22. entschuldigt Baulus die Lange feines Br fes bamit, baß felbiger in ber That fur; f in Bergleichung beffen , mas er zu fagen babt und movon fein Berg boll mar -Gleichwie ein aanptischer hund, weil er b Erocobil farchtet, ben Schlamm bes Rile led eben so fluchtig und fahrlaßig haben wir nen Theil Diefer gelehrten Varaphrafe und & flarung angefündigt, in feiner andern Abfid als Lefer, Die einer Brufung bes Babre und bes Reuen und ber Eunche fat find , bazu aufzumuntern. Bon ben 3 we feln und Grunden, welche in ben 9 merfungen abwechseln, muffen wir überhat felbige ben Dunften vergleichen , bie ben b len Mond bald vergrößern, bald fein fleit Bor überziehen. Der Verfasser hat von er Hebraischen Urfunde dieses Paulinischen useses einen so bidden oder vielmehr so unuldigen Gebrauch gemacht, daß es künftin Uuslegern kaum lohnen wird, dieses Kalbell auf eine Heerpauke zu spannen. Wir macht uns übrigens Popens Nath zu Nuß, ütser zu trinken, um nüchtern zu werden, und halten ein gesundes herz für die wahre Unelle guter Erfindungen; mittlerzeile zu einem berühmten Schriftsteler freplich ein wüster Kopf und eine eichte Dand wenigstens erfordert werden ürfte.

Ronigeberg. Beitung vom goten April 1764.

Ronigsberg.

Ben unserm Verleger sind herausgefontenen: "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen von M. Im manuel Kant. 1764. S. 110. in 8vo". Aus der den Versuchen eines Crousaj, Hutchinson, Indre (bessen Uebersehung von einigen Mitgliesern der hiesigen Königl. deutschen Gesellschaft ekannter unter uns ift als die neue vermehret Ausgabe der französischen Urschrift) verdiesen gegenwärtige Betrachtungen über das Scho

fubl bem Artifel Beau bes herrn Dibein der Encyclopadie an der Seite zu fiebe Machit Diefer allgemeinen Empfehlung bes halts unterscheidet fic ber Berr Dag, n= burd eine besondere Kruchtbarfeit lebbaff Einfalle eines theils erempelreichen , ther scholastischen Wikes, worunter viele gludlice Buge hervorlenchten, bie nicht nur Rachben und Benfall verdienen, fondern auch Unticheidungsfraft erfordern. Der Berfaffet to feine Materie in vier Abichnitte getheilt, = 1 ber erfte lautet "bon ben unterschiebenen "denftanden vom Erhabenen und Schonen." Ben ber gleich Unfange gar ju frengebig bor ausgeseten Unabhangigfeit unferer Empfindut gen von der Beschaffenbeit der Gegenstande, W forgen wir, daß ohne Roth und Bortheil bem 6 genfinn und Eigennus bes Gefcomace ein Ueben gewicht eingeraunit wird, und der Berr Maciff Telbst scheint diesem Lebrsas einigermaßen baduck untreu geworben ju fenn, weil et durchgehem bas Schone und Erhabene bennahe als the Brabicament behandelt. Ohnerachtet bei Verfaffer fich mehr das Unge eines Beobat ters als Philosophen zueignet, haben wir un des Argwohns gleichwohl nicht entschlagen file nen , ob feine Probe von ber Fertigfeit , bei Erhabene und Schone zu treffen, nicht Min Beobachtungen über bie Befonderheiten ber

sillus homo est.) burch eine glatte, geschliffene Dberflache, belle, burchsichtige Rlarbeit, folangelnde Wellenbewegung, und ichmeliende, welfende, ichmachtende Weichlichfeit. Unter anbern urtheilt auch ber englische Beobachter gue ruchaltender und vorfictiger über ben Unterichied bes Eindrucks, ben eine Bobe ober Diefe auf bas Gefühl bes Erhabenen macht. Benn er fic einen Abarund ichrecklicher porftellt, fo beruft er fich auf feine eigentlichen Berfuche bes Gefühle, fondern auf eine bloke Abndung bes Urtheils und der Einbildungsfraft. In biefer philosophischen Untersuchung über ben Ursprung unferer Begriffe bom Erhabenen und Schanen finden wir noch in Unsehung der Dract eine bringende Warnung fur felbige in Berfen ber Runft; weil eine Berfcwendung ausgefuch. ter Ochonheiten gar ju foftbar ift, bem nus. lichen Gebrauche leicht nachtheilig wird, und bas Difbergnugen über Unord nung burch eine Aussicht ins Unendliche erfett werden muß: baß folglich unter febr menigen Gegenstånden ein generwerf noch am meiffen einer funftlichen Pracht fabig fen. (S. A. philosophical Enquiry into the Origin of Ideas of the Sublime and Beautiful. Part. II. sect. 15. Lond, 1767. 8.) Bon bes Berru Mas giftere Beobachtungen über die verschiedenen Begenstande bes Erhabenen und Ochonen bat Damann's Schriften III. It, 18

uns folgende vorzüglich gefallen : "Ein Arfenal "fann edel und einfaltig, ein Refidenzichloß prachtig und ein Luftpallaft schon und geziert "fenn." - Der gweite Abschnitt bandelt "bon den Eigenschaften des Erhabenen und Schonen am Menichen überhanpt / und fangt fich atfo an : "Berftand ift erhaben , Wis ift Rubnbeit ift erhaben und groß, Lift aelchon "ift flein, aber fcon. Die Bebutfame "feit, fagte Cromwell, ift eine Burger-"meistertugend" u. f. w. Ohngeachtet diefe Bephachtungen den Bilbern gar ju abnlich find, welche durch eine magische gaterne an bet Wand fpielen, fo findet man in der Kolge manche artige Unmerfungen über einige Gi genschaften ber Geftalt, bes Alters, ber Rleidung, der Bubne, ber Berenmabrchen und befonders der Temperamente ic. Beil aber des Berfaffere Entwurf nur das finnliche Gefühl berühren follte, abnden wir mit einigem Grunbe, daß in diesem Abschnitte die funf Sinne bes Menschen ganglich übergangen worden. Der hohe Gufto an Schuffeln , die mit E .. f. le Dr. et gefalbt find, des Ronigs Demetrius Poliorcetes Bettftreit e regia glande, bas Erhabene bes Geftants betreffend, (in Baplens fritischen Unmerfungen über die gamia) und ber begeifterte Griff eines ficponisch en Bacchanten, welcher bas

sillus homo est.) burch eine glatte, geschliffene Dberflache, belle, durchfichtige Rlarbeit, folancelude Bellenbewegung, und ichmeliende, melfenbe . ichmachtende Weichlichkeit. Unter anbern urtheilt auch ber englische Beobachter gurichaltender und vorfichtiger über den Unterwied des Eindrucks, ben eine Bobe oder Diefe auf bas Gefühl bes Erhabenen macht. Menn it fic einen Abgrund ichrecklicher borftellt, fo bruft er fich auf feine eigentlichen Berfuche bes Befühle, fondern auf eine bloke Abndung bes Artbeile und ber Ginbildungefraft. In diefer bilosophischen Untersuchung über ben Ursprung inferer Begriffe bom Erhabenen und Schonen finden wir noch in Unsehung der Bracht ei-Be bringende Warnung fur felbige in Berfen ber Runft; weil eine Berschwendung ausgesuch. t Schonheiten gar ju foftbar ift, dem nug. Aden Gebrauche leicht nachtheilig wird, und bas Difbergnugen über Unordnung burch Fine Ausficht ins Unendliche erfett berben muß: daß folglich unter fehr wenigen Begenftanden ein Reuerwerf noch am mei-Wen einer funftlichen Pracht fabig fen. (S. A. philosophical Enquiry into the Origin of Ideas of the Sublime and Beautiful. Part. II. ect. 15. Lond. 1767. 8.) Bon bes herrn Ma-Biffers Beobachtungen über bie verschiedenen Bedenftande des Erhabenen und Ochonen hat Damann's Odriften III. Et.

uns folgende vorzüglich gefallen : "Ein Arfenal "fann edel und einfaltig, ein Refidenzichloß prachtig und ein Luftpallaft fcon und geziert .. fenn." - Der 4 mei te Abschnitt bandell "bon den Eigenschaften des Erhabenen und Schonen am Menschen überhaupt / und fangt fic also an : "Berftand ift erhaben , Bis if "icon Ruhnheit ift erhaben und groß, lik "ift flein, aber fcon. Die Bebutfam "feit, fagte Cromwell, ift eine Burger "meistertugend" u. f. w. Obngegchtet biefe Be phachtungen den Bildern gar ju abnlich find, welche durch eine magische gaterne an bit Band fvielen, fo findet man in ber Rolet manche artige Unmerfungen über einige Ev genschaften der Gestalt, des Alters, ber Rich dung, der Bubne, ber Berenmahrchen und be fonders der Temperamente ic. Beil aber be Berfaffere Entwurf nur bas finnliche Gefat berühren follte, ahnden wir mit einigem Grup be, daß in diesem Abschnitte bie funf Ginne des Menschen ganglich übergangen worden Der hohe Gufto an Schuffeln , die mit I ... f. le Dr. cf gefalbt find, bes Ronigs De metrius Poliorcetes Wettfreit regia glande, bas Erbabene bes Geftante betreffend, (in Baylens fritischen Unmertungen über die gamia) und ber begeifterte Grif eines ficponifd en Bachanten, welcher bot

ebeimnis jeber Schönbeit auf der Sour berlat, find ausnehmende Benfviele von ben efonberbeiten ber menschlichen Ratur. Wenn ber ber herr Magifter ben Inbegriff ber Duend in bem "Gefühl von ber Schonheit und Burbe ber menschlichen Ratur" jufammenift; fo ift leicht ju erachten, bag er un. er biefer Schonheit und Burbe ber menfche den Ratur nichts anders als bie Qugenb ibft berfieht. Man wird fich über diefe Gleis ung bon 3 unbefannten Großen nicht munern, weil die Tugend eben fo naturlich burch in Gefühl ber Tugend erflatt werden fann 18 man fich noch erinnern wird, bag ber Berfaffer bie meiften Beobachtungen über bas bebone felbft nicht aus ben Gigenschaften ber Dinge, fondern vornehmlich aus bem innigften Semuftfenn ihrer Ochonheit berleitet. Db dieis Gefühl von ber Schonheit und Burbe ber tenichlichen Ratur im Bente erkannt ober fug. icher im Berluft erworben wird, überlaffen pir "ben Rennern jenes eingebildeten Rleie nobs, beffen ganger Werth barin besteht, ,baß man es gerbricht, und wovon man überbaupt viel bamifche Zweifel begt, bes abope tirten Lugenbichimmers au ace fcmeigen." Es ift baber mabricheinlich, daß iefes Gefühl bon ber Schonheit und bet Burbe ber menfdlichen Ratur mit au ben une

naturlichen Dingen gehört, in welchen bas Er, habene zwar gemennt, aber wenig ober gar nicht angetroffen wird. Um Befdluffe biefes Abidnittes verweiset fic ber Berr Dag. felbit. "daß er nicht vermogend gewesen, benjenigen "Standpunct ju nehmen, aus welchem fic "bas große Gemalde ber gangen menfchlichen "Ratur, tros allen Abstechungen ibrer ebles "und ichwachen Seiten! in einer rubrenden "Geftalt darftellt; weil er fich gerne beidei-"bet, daß alle groteste Stellungen, (auch in eiener Caricatur, wo einer bem anbern ein "ichiefes Maul macht, und mit feinem leeren Ropf an ben Ropf feines Brubers fibet.) au "fammen genommen, einen edlen Ausbrud ab "ben tonnen, wenn man nur icarffictia et "nug ware, fie in ihrem Berhaltniffe mit ben "Entwurf jener großen Gattin ju überfeben, "welche es fur gut gefunden, allen Menfchen "findern überhaupt, im ungleichen Daaß aber, "Chrliebe, bem großen Saufen Eigen on us, einem ziemlichen Ausschuß guther "jige Eriebe, und febr wenigen Grund "fate auszutheilen." Durch folche Beobade tungen über die Eigenschaften bes Erhabenen und Ochonen am Menfchen überhaupt, glanbt ber herr Magister, vereinbaren fich bie ber fciedenen Gruppen in gein Gemalbe pon prach tigem. Ausbrucke, wo mitten unter großer

Mannfafaltiafeit Einheit bervorleuchtet , und bas Gange ber moraliften Ratur , Schen. "beit und Burbe an fich zeiget." Der brite te Abichnitt betrifft ben "Unterschied bes Erhas benen und Ochonen in ben Gegenverbaltnife fen beiber Gefchlechter," worin bem fc ba ten Gefchlecht ein ichoner Berffand und eis e fcone Tugend, bem mannlichen bingegen in tie fer Berffand und eble Tugend geprebis et wird. "Der Inhalt der großen Wiffenschaft es "Rrauenzimmers, faat ber Berfaffer, ift ber Menich, und unter ben Menichen ber Dann. - Wir munichten aber eben nicht, baß unter nfern Mitburgern ein anderer Bilfes ufftanbe, ber einen "Berfuch über ben Mann" briebe und bem iconen Gefchlecht zu Gefalin ... nach ber aroffen Abficht ber Ratur" ein ateinisches Dfingfilied ,im berben Gefcmad" paraphrafirte, weil die Bevolfeung namlich von Mlusmachern und Doenprieftern in Unschlag gebracht wird - Eiie Rinon murbe auch diefen Abschnitt vielticht mit threm Liebhaber, bem Marquis on Seviane, vergleichen; wir eilen baber um vierten Sauptftuck won ben Ratiolaldaractern, in fo fern fie auf dem une ericbiedlichen Gefühl des Erhabenen und Ochoen beruben." In ber Liebe traut ber Beraffer ben Deutschen und Englandern eines

ziemlich guten Magen ju, (ber bier wohl als ein Zeichen eines anderen Berdienftes aus gelegt werben muß,) ben Staliener balt er in Diefem Bunct fur arublerifch, ben Opanier für phantaftifch und den Kranzofen fur bernafcht. Die Ausschweifungen in der Religion, in so fern sie Rationaleigen fcaften anzeigen, werden bier unter vier Dauptbegriffe gebracht, welche zienilich mit bem Buichnitte ber Temperamente übereinfom men. Denn eine leichtsinnige Leichtglaubigfeit fiebt fan quinifch, eine aberglaubische Am bacht melandolisch, tine fanatifát Odwarmeren cholerifd, und ein gleiche gultiger Gallion, ber fich nichts annimmt und fein Richter über problematifche Lebren. Borte und Gebrauche ju fenn verlangt, nad bem weiseiten Ubleamatifer aus. Bulet wirft der herr Mag. noch einige Blicke an bie Geschichte, und fieht ben Geschmad ber Menschen wie einen Proteus in ftets war Rachbem endlich bat belbaren Gestalten. menschliche Genie bon einer fast ganglichen Berftorung fich durch eine Urt von Balinaenefte glucflich wiederum erhoben hat, und in unfern Lagen ber richtige Gefchmad bes Schonen und Edlen fowohl in den Runften und Wiffenfchate ten als Sitten aufgeblüht ift: fo Eront bet Derr Dag. Diefe und alle feine Beobachtungen er das Genie und ben Geschmack mit dem insch, daß der falsche Schimmer, der so btlich täuscht, und nicht unvermerkt von der in Einfalt entserne, vornemlich aber daß (vermuthlich schon durch Jean Jaques rathenes) Geheimniß der Erziehung dem alwahn entrissen werde, um das Gewissen dem Busen eines jeden jungen Weltburdem Busen eines jeden jungen Weltburds zu einer thätigen Empfindung zu erweit, damit nicht alle Feinigkeit des Gefühls auf das flüchtige und mußige Vergnügen aussause, dassenige, was außer uns vorgeht, mehr oder weniger Anstand zu beurtheilen.

Konigeberg. Zeitung vom 4ten Mai 1764.

Frantfurt und Beipgig.

3. Otto, Buchhandler in Lindan, hat ver: ,Religibse Gespräche der Todten. 1763.
i. 355. in 8." Wir wollen eine kurze Unje der unterredenden Personen und von dem
halt ihres Gegenstandes thun, wiewol lesr nicht immer eigentlich bestimmt werden
n, weil heilige Leidenschaften den Augapso verdrehen, daß er bisweilen gar vervindet. I. August in us und Pelat serklären sich wider die theologischen Dot hessen, die man zu Lehrsähen des Glaus macht, "und die vorgegebenen Lücken der

"Erfenntniß, welche fo viele Lichtpuncte fur "die Ewigfeit abgeben follten , burch fcmad. Jose Scholasticitaten ausfüllt, anstatt bag die beiligen Schriften in ihrem besondern und bestimmtesten Sinn die Modelle aller refi-"gibsen Bedanken abgeben follten." prianus und Donatus, wider ben Ab gor ber Rirchengucht, "ju beren guten Ber afaffung zuerft Canons gehören, die boll fommen sittlich und fo verständig find, de Ale nicht unthunlich werben fonnen; zweitent reine, bedeutende und einfaltige Gebran "che." III. Arius, Raufins Gocinus und Plato, wider alle Theorien in den Ge beimniffen bes Glanbens. "Man nimmt f ,fo viel Frenheit in Ausubung feiner Pfic ten , ale in Abfassung feiner Gedanken. E "ift feine Subordination mehr zwischen bei "Saupt = und Rebenbegriffen. Der Glaube wird zu einer willführlichen Ethif, der M atar des Ewigen, welcher fein anderes Re , dell als fich felbst bat, nach einem mechani uschen der Menschen ausgezeichnet, und bie Religion einer Schrift abnlich, worin 3ige geines Originals und einer Copie miteinam "der vermengt find." IV. Leo Rfaurus Der Bilberfturmer, Die Raiferin Grene, Melandthon und ber Ergbifchof Trant fon werden aufgeführt, um zu zeigen, daß,

w bie Sitten fehlen, man in ber Reliaion en Aberglauben bedurfe. V. Gregorius er Grofe und Drigenes bestimmen ben eligibfen Werth der Gelehrfamfeit und Unsiffenbeit. VI. Bhotius aber, ber Dariarch zu Ronstantinovel und Simeon ber Stylite, bes Sof . und Monchlebens. VII. Frasmus, als Polizenrichter ber morafis ten Welt, und &uther, ber Rirchenengel. erfteben fich einander noch nicht, und ganten ich um Mofis Leichnam und Cafare Bart. 7111. Pring Moris und Jakob Armis in & mollen feine Religionsftreitigfeiten mehr m Staatspartenen erheben. IX. Ebuarb er fechete und Carl ber zweite, Ronige von England, ftellen und die Schulfuchferen bes Jofes als ben Grund mancher Rationalichuls en vor Augen. X. "Die Blicke des roben Martengeiftes merden durch einen Eriumph ber Charitas Christiana belehrt und be-Schamt," indem Molord Rocheffer feinen Beichtvater Richard Barter befehrt. XI. Der Bergog von Afba und Admiral von Eotigni reben von religiblen Manifesten und jebarnischten Apostein. XII. Mit einer neuen Botichaft aus der religiofen Welt wird Eila . otfon von Tyndall bewillfommt, und mit folgender Betrachtung beurlandt : "Man slotte amifchen einer Moben Metarboft, und

ber fechete banbeln unter anbern son ber Bufe eines vornehmen Gunbers fur feine vorbergebende Erbobung über feine fittlichen Berbienfte. XIX. Theodor Beja und Jo bann Clande, Prediger ju Charenton, berubren polemische Lehrarten und Runftgriffe, und erinnern fich iener Beit, ba , mitten ans "bem Gebrange prachtiger Ballaffe, unter ben "Tonen ber Musen und in Begleit ber Gra-"tien , Rurien in Betichmeffern verfleibet , in "alle Provingen bes ungludlichen Galliens aim "gen, wo fie mit Ablegung ihrer Daste bas-"jenige thaten, wogu fie bestimmt waren." XX. Mit einem moralischen Gefühl bes Dite leidens über die Berfolgungen ber Sefuiten be-Schließen der Erzbischof gaub und Chaife Diefe 20 Befprache, beren ungenanne ter Berfaffer Berr Begelin, Brofeffor in St. Gallen, fenn foll. Er verfichert in ber Porrebe, "daß es ihm überhaupt genug magre, fich benen verftandlich ju machen, bie "ihn verfteben follten." Wir zweifeln an ben Bortheilen, Die fich unfer Schriftsteller von biefer Bedingung ju versprechen icheint, und feben felbige eben nicht fur ein fo fcweres Befet an , ju beffen Erfullung eine aufferor. bentliche Burbigfeit und Erleuchtung ber Le fer erfordert wird. Eine geheimere Renntnif ber unterrebenden Berfonen und ibrer Geterfung Abschied, "baf man einem Bolf. um baffelbe ju gewinnen, nicht ftete bas Begentheil feiner Brincipien porbalten, fonbern es unvermerft und burch die grundlich. fte Lebrart bewegen muffe " XVII. 906. tor. von Dosbeim, Cangler ber Univerfitat Gottingen, freut fich , uber Die Bor-Rellung einer Religion in ihren urfprunglichen und empfundenen Begriffen, und erflart bie geheiligte Gabe ju reben fur das moralische und religible Bereinigungsmittel aller driff-Lichen Gemeinden." Dielleicht wird daber in erneuertes homiletisches Seminarium aus vielen Idiomen der Rirche nur eine bervorbrinien, und biejenige Dogmatif, welche bem unbisen Schulgezant bie Staatsangelegenheiten es herzens vorzieht, auch Ereter und Araber zu Proseinten machen. Der hofprediger Bourdaloue bruckt fich noch runder aus, und faat : "Man muß die Summe ber moralifchen Empfindungen burch alle außerliiche Sulfemittel ber Sitten fo groß machen, als es fenn fann. Dichts muß uber die Gerichtsbarfeit eines religiofen Moraliften fenn, und erft, wenn er alles Befentliche mit bem Ansehen der Religion auf das genaueste zu pberbinden weiß, fo empfangt diefelbe dadurch einen gottlichen Glang." XVIII. Der beilin Bernhard und Pabst Alexander

wurde Paulus nothig finden, die an handel, Wandel und Einfichten reich und fatt gewordenen Corinthier ju warnen: Euer Rubm if nicht fein.

## Ronigeberg. Beitung vom 7ten Mai 1764.

## Leipzig.

D. G. Beidmanns Erben und Reich ba ben verlegt: "Briefe ber gaby Marie Borthlen Montague, mabrent ibren "Reisen in Europa, Afia und Afrika, an Der "fonen von Stande, Gelehrte ic. in verichie "benen Theilen von Europa gefchrieben , mel iche außer andern Merfwurdiafeiten , Rach "richten von der Staatsverfaffuna und "Sitten ber Eurfen enthalten; aus Quellen "geichopft, die fur andere Reifende unzugane "lich gewesen. 1763. Erfter Theil, S. 100. "3wenter Theil, S. 96. Dritter Theil, S. 8c. "in 8vo." Auf eine Borrede von einem Fram enzimmer U. D. geschrieben 1724, folgt eine Rachricht bes englischen Berausgebers, ber mit ber Kreundschaft diefer vornehmen und geife reichen Brieffiellerin mabrend feines Aufent balts in Benedig beehrt worden , bafelbft ei ne getreue Abschrift von ihrer Originalband

forift genommen, und biefe auserlefene Samme lung, (Die aus zwen und funfzig Briefen bed ftebt.) ihrer Bestimmung gemäß ans Licht geftellt, Jale ein ruhmliches Denfmal von bem elebhaften Bis, der grundlichen Urtheilsfraft. "ber ausgebreiteten Erfenntniß, dem gierlichen "Gefchmad und von dem vortrefflichen Cha-"rafter ber gaby Marie Borthlen, mel-"de ihren Gemahl auf feinen Befandtichafte. reifen 1716-1718 begleitete." Der Auf. merffamfeit und bem erften Benfviele biefer bornehmen Schriftstellerin baben wir bie Ginpfropfung ber Rinderblattern zu banten, und ber ein und brenfigfte Brief zeugt von ihrem patriotifden Gifer ben Muten biefer Erfindung in England all gemeiner ju machen. Bu ben "Quellen, bie andern Reisenden unjuganglich find " gebo. rett vorzüglich bie Rachrichten vom turfifden Rranentimmer, ibren Babfinben und ben Sarams. Unter allen morgenlandifchen od nheiten, die eine Rennerin malt, bebalt bie icone Ratima, bes Rabna Gemablin , ben Breis. Sie batte ein polnisches Madden jur Mutter, die ben ber Belagerung bon Caminiec gefangen worden. - Ber fann Ach aber Mahomets Paradies vorftellen, "ob. ne an etwas zu benten, wovon man nicht

"gerne rebet?" - Der "weibliche Geift. bes "Widerspruche" balt fich in biefen Briefen auf eine febr edle Art, über manche berrichen. be Borurtheile auf ; fo wie eine feine Aber von Spleen und bumonr ben Rational geift ber liebensmurdigen Schriftfiellerin fennt lich macht. "Die Babrheit zu fagen," fcbreibt fie an Dove aus Belgradeborf, ,ich bit "bieweilen bes Singens und Canzens und "Sonnenicheins recht mube, und begierig "nach bem Dampf und ben Unverschamtheis aten , unter benen Sie arbeiten , ungeachtet "meiner Berfuche, mich felbft ju überreben, "daß ich in einer anmuthigern Manniafaltie-"feit als Sie lebe. - Montaa, Rebbab "neriaad; Dienstag, Englisch lefen; Ditt "woch, Turfisch lernen, (worin ich im Bor-"bengeben, icon recht gelehrt bin); Donner "fag, die claffifchen Autoren: Rrentae "mit Ochreiben jugebracht; Bonnabend, "bey meiner Radel, und Conntag, Be-"fuche und Dufit." - Diefer Bochenlauf ift "beffer eingerichtet, als: Montag im Bor-"immer; Dienstag ben gabe Dobun; Mittwoch in ber Over: Donner-"fag in der Combbie, Frentag ben Da. "dam - u. f. w. ein ewiger Birfel, wo mat mimmer bie gleichen gafterungen bort, Die glei-..den

"den Marrheiten wiederholt fieht. - Die Er-"manna ber großen Rluft, Die zwischen Ib. nen und mir ift, fublt alle Renigfeiten, Die "bier ankommen. 3ch fann weber von Areu-"de noch Tranrigfeit empfindlich gerührt fenn, "wenn ich bebente, daß vermuthlich die Uraface von beiben aus bem Bege geraumt if, sebe mir ber Brief ju Sanben fommt. Aber "diese Unempfindlichkeit erftrecht fich nicht auf "meine wenigen Freundschaften. 36 erinnere "mich immer mit Dige ber Ihrigen und herrn "Congreves, und verlange in Ihrem Un-"benten zu leben, wenn ich gleich übrigens "fur die gange Belt erftorben bin." Conffantinopel fibreibt fie an den Abt von -: Ach bin bennahe ber Mennung, daß bie-"fe Leute ben rechten Begriff vom Leben ba-"ben. Sie verleben es in Garten, ben Du-"At, Weine und Lecferfveisen, indem wir unfer Bebirn mit irgend einem politifchen Entwur-"fe martern, ober einer Biffenfchaft obliegen, "in der wir niemals Melfter werben, ober wenn "wir es werben, andere Leute nicht überreben "fonnen, diefelbe fo boch zu icagen, als wir. "- Bas wir fühlen und feben, gehört eigentlich, (wenn man es noch von etwas fa-"gen fann,) und ju; aber die Guter bes "Rubins werben mubfelig erfauft, und wenn Samann's Schriften III. Ib.

"man fie erhalt, - welche armfelige Belob-"nung fur ben Berluft ber Beit und Gefund-"beit! Bir fterben ober werden alt, ebe wir "die Fruchte unferer Arbeit einernten fonnen. "Benn man betrachtet, welch ein furt leben-"bes, ichwaches Thier ber Menich iff , fann ses benn wohl fur ibn eine fo autthätige "Biffenicaft geben, als die Biffenicaft ber "gegenwärtigen Bergnugungen? Ich verfolge "diefes Thema nicht; vielleicht babe ich schon Ju viel gefagt: allein ich verlaffe mich auf "die fichere Renntnis, die Sie son meinem "Bergen haben. Ich erwarte auch von Ihnen "bie albernen Spotterenen nicht, bie ich bon geinem andern jur Antwort auf diefen Brief ansstehen mußte. Sie wissen schon die Idee "bes Bergnugens von der Stee bes ga-Aftere ju trennen, die fich nur in bem Rorf "eines Marren ausammen finden. — Affein ich "bergonne Ihnen über meine finuliche Erflarung "an lachen : daß ich lieber ein reicher Effen "bi mit aller feiner Unwiffenheit als Gir Afaac Remton mit aller feiner Biffen. "fcaft fenn mochte." Ben Ihrer Beimfunft fdreibt fie an eben beufelben : "Die Darstevlichkeit fur unfer Baterland ift gang gewiß ein Geschenk ber Ratur, und bas Der "umichwarmen bie Wirfung eines ehrgeitigen

"Durftes nach Ertenneniffen, fur bie wir nicht "gemacht find , - ein fruchtlofes Berlangen "ber verschiedenen Bequemlichkeiten, welche "bericiebenen Theilen ber Belt quaerbeilt afind, und wir in feinem einzeln gufammen - "finden fonnen. Rachdem ich alles, was in "ben Oprachen, bie ich verfiebe, ju finden ift, gelefen, und mein Geficht burch mitternacht. "liches Studiren entfraftet babe : fo beneide sich die frobe Gemutherube einer hochrothen Milchmagt, welche bon feinem Zweifel ber-"wirrt die Predigt jeden Sonntag mit De-"muth anhort, und die Empfindungen ihrer "naturliden Bflicht nicht in ihrem Ropf burch "bie nichtigen Untersuchungen ber Schulen be-"taubt bat, die gwar gelehrter fenn mogen, aulest aber fo unwiffend als jene bleiben "muffen. - Ich bitte Gott , baß ich ben Ule-"berreft meines Lebens eben fo benfen, unb, "ba ich mich nun boch mit unferm fliefmut-,terlichen Untheil bon Tageslicht aufrieden "geben muß, die Sonne von Conftantinovel "bergeffen moge." Bir wiederholen gum Befolus, daß biefe Briefe, fowohl in Abficht bes Inhalts als ber Ergahlungsart, fich wirflich der Reugier und Aufmerksamfeit aller Lefer bon Gefdmad empfehlen, und bag lefe. rinnen, welche die Bartlichfeit im Empfinden

und Beobachten, die leichte Anmuth und liebeuswurdige Einfalt des Geiftes als das Salz und Gewurz der Schönheit suchen, in ihrem Antor eine Zierde, ein Muster und einen Spiegel des Geschlechts finden werden. urftes nach Erfenntniffen, für bie wir nicht macht finb , - ein fruchtlofes Berlangen r verschiedenen Bequemlichfeiten , welche ricbiebenen Cheilen ber Belt zugetheilt ib, und wir in feinem einzeln aufammen iben konnen. Nachdem ich alles, was in n Sprachen, bie ich berfiebe, ju finden iff, lefen, und mein Beficht burch mitternacht. bes Studiren entfraftet babe : fo beneide die frobe Gemutherube einer hochrothen lildmagd, welche bon feinem Zweifel veriert die Bredigt jeden Sonntag mit Deuth anbort, und die Empfindungen ihrer iturliden Bflicht nicht in ihrem Ropf burch t nichtigen Untersuchungen ber Schulen beubt hat, die zwar gelehrter fenn mogen, lest aber fo unwiffend als jene bleiben uffen. - Ich bitte Gott , daß ich den Uerreft meines lebens eben fo benten, und, ich mich nun boch mit unferm fliefmutelichen Untheil von Tageslicht zufrieden ben muß, die Sonne von Constantinopel rgeffen moge." Wir wiederholen gum Beif, daß diese Briefe, sowohl in Absicht Inhalts als ber Ergablungsart, fich wirfder Reugier und Aufmerksamkeit aller Lebon Geschmack empfehlen, und daß Lefeen, welche die Bartlichfeit im Empfinden

und Beobachten, die leichte Anmuth und liebeuswurdige Einfalt des Geiftes als das Salz und Gewurz der Schönheit suchen, in ihrem Autor eine Zierde, ein Muffer und einen Spiegel des Geschlechts finden werden.

# Brieft.

Von 1764 bis 1769.

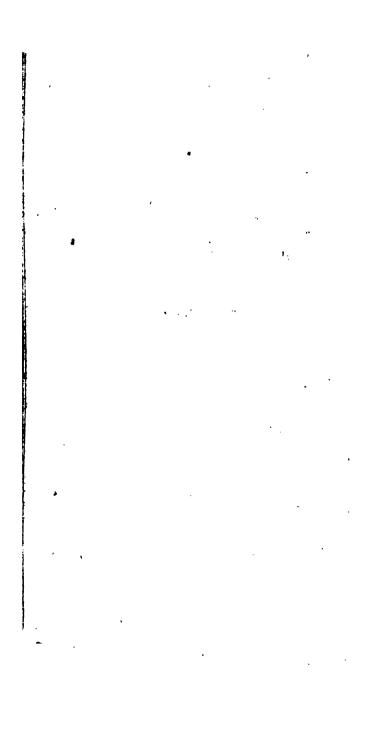

Beliebtester Freund , heute vor acht Tagen in ich Gott Lob glucklich bier angefommen nd febne mich weiter. Bie munichte ich. af ich jest ben Ihnen fage! Die Bitterung i falt und raub. Gefellicaft ohne Umgang ber Umgang ohne Geschmad. Bas foll ich igen ? Es gefällt mir nirgends, und wenn 8 nicht Utopien ift, so wird es ber himmel on, wo es lobnen wird butten zu bauen. Rein Bater wird. Ihnen obne Zweifel einige ladrichten von meiner Schiffahrt und von em Sturme bes entschlafen trugenben Wefts tiegetheilt haben. Ich habe gleich nach meis er Untunft nach Braunschweig und Frankart gefchrieben, um ju erfahren, ob Raum afelbft fur mich fenn wird. Go bald ich Intwort habe, bin ich Willens aufzubrechen. ich bin mit mir febr ungufrieden und ju nichts efcict, mir und Underen gur gaft. Beforen Sie, fo oft etwas vorfallt ober die Luft Sie ankommt, an mich zu schreiben, eine Ein lage ben meinem alten Vater. Gewöhnen Sie sich aber, meine Briefe für sich zu lesen. Ich schreibe theils mit einer Rachläsigfeit, von der ich keinen andern Zeugen, als einen Vertrauten, haben mag, theils könnte es sich treffen, daß ich einmal Dinge schriebe, die Sie allein angingen.

### 141. Un feinen Bater.

& u bed, ben 27. Jun. 1764.

Geliebteffer Bater , Um meine Beit nicht dant tu verlieren, Die ich weber angenehm noch nublich anwenden fann, fcreibe ich 36. nen. 3ch babe gleich ben meiner Unfunft mich in Braunschweig und Krankfurt angemelbet So bald ich bon dort Antwort erhalte, bie ich Willens in Gottes Ramen weiter au geben. Ben brn. Rarkens Schwiegervater bin ich Sonntage ju Gaft gemefen, mar aber frob, ju Danfe ju tommen, weil ich feine Gefet ! fcaften lange anshalten fann. Die acht Lo ge, bis ich von Ronigsberg Rachricht erhalten fann, werben mir noch lange genug werben. Gott gebe mir ermunichte Rachrichten von 36 rem Wohlbefinden und ichenfe mir Gebulb. meinen lauf zu vollenben. Ich finde bier überall nichts als Galle, und felbft bas Gr

e, was man mir erweist, ift mir zur kast. den solden Gesinnungen, die ich weder erründen noch ihnen abhelsen kann, ist das leben eine Folter. Unter allen Bekümmernisten giebt es noch Tröstungen, die meine Seese eergöhen. Parre des Herrn! Diemit will ich jente schließen und Sie göttlicher Obhut emstehlen.

Den 7. Jul.

Borgeftern erhielt ich Ihre erfreuliche 3mibrift, die mich ein Baar Stunden aufgemutert bat. Gott Lob, daß Sie fich wohl Rfinben, und wieder im Stande finb, ein benig auszugeben. Dente frub befuchte mich br. Georg Ruppenau aus Rhena und wollte wich mit fich nehmen. Ich werbe aber feinen meiner Rreunde auf dem gande besuchen tonmen, und bin Willens, nachften Mittwoch mit ber guneburger Boft nach Braunschweig ju geben. Der Dr. geh. Rath von Mofer bat mir fogleich gemeldet, baß er jest in Caffel ich in Geschäften aufhalt, und eine entlegene Reife thun muß, gleichwohl mir die Rumer kines Danfes in Krankfurt angewiesen. wundere mich daber nicht, daß es fo dunkel m meinem Bemuthe, wie um mich berum. mefieht. Gott wird belfen! Daß bie Brunnen-Ine meinem Bruber beffer befommen moge,

als ich bisher Vortheile von meiner Reife abr feben kann, wunsche und gonne ich ihm von Derzen:

#### 142. Un feinen Bater.

Frankfurt, ben 27. Mug. 1764

Bu meiner großen Freude und Aufrichtung habe ich den 23ten d. M. Ihre Zuschrift mit halten und den Inhalt der Beplage den solgenden Tag richtig empfangen. Sott vergeiste Ihnen die Trene, womit Sie die Erfällung meiner Bitten und Bunsche und Bedusse nisse des Greiben und Bunsche und Bedusse nisse die gehe mit göttlicher Hufe noch diese Boch nach Leipzig und darauf nach Berlin. Sie haben Recht, mein lieber Bater, daß ich Lehn geld gegeben. Ob ich mein bischen Armusse wohl oder übel anwende, weiß Gott am besten, und ich erwarte von diesem Richter Berliebung, gesetzt auch, daß ich mich in dem Falle des ungerechten Hanshalters besinden sollte.

Der Dr. Geheime Rath von Wofer wird vermuthlich eben so bald nach meiner Abreise hier eintreffen, wie ich nach der seinigen angefommen bin. Da ich nicht das Gluck gehabt, ihn kennen zu lernen, so weiß ich zwar nicht, ob und wie viel ich durch diesen Lauf der Dinge gewinne oder verliere; abet pardigen Freund an Drn. Sofrath Meffel ereutet. In Braunschweig bin ich anf bie lieb. eichfte Urt von Ihrem Drn. Bruder bewirbet worden, und den Brn. Brof. Bacharia whe ich bafelbit fennen, Ebert aber ichaben ielernt, ale einen febr gefälligen, treuen und brwurdigen Mann. Des brn. Geb. Raths pon Mofer altliche und taube Krau Gemablin and ihre Schwester habe ich geleben, weil ich n Caffel die boflichfte Einladung erbielt, in einem Saufe anzusprechen, woselbst ich feinen Beidmack an Gemalben bewundert. Er ift ther vier Lage bor mir in Gesellschaft des Den. Tifcbein nach Solland gegangen. Beil mir mein Mann in Krankfurt fehlte, fo wurbe mir ber Ort fo vereckelt, als menn lauter Bollanber und Inden barin übrig maren. In Zeipzia babe ich Gellert und unfern Bing verfebit, In Berlin nur vier furge Tage geblieben, ben Diac. Reinbect, ben Brof. Ramler and herrn Ricolai befucht, ben letten aber entweder beleidigt wider Willen, ober gleis des mit gleichem vergolten. Diefer Berleger id aber ein Mann von vielen Rabigfeiten, bon geschwinden Einfallen, und Mofes giebt feiner Ebrlichfeit und den Gefinnungen feines Derzens ein febr gutes Beugniß.

- Melden Sie mir jest, liebften Freund, wie Sie diese Beit über gelebt haben; und be-

sich durch keine Schwierigkeiten irre machen lassen, Ihrem neuen Beruse auf unserer howen Schule ein Genüge zu thun. Dr. Mag. Rant besuchte mich vorige Woche, und scheint mit Ihrer Rücksehr auch sehr zufrieden zu senn. Die Regierung und der Senat haben gleichfalls die Erinnerung erhalten, auf seine Bersorgung bep der ersten gemäßen Gelegenheit bedacht zu senn; und weil die Einbild dungskraft geistiger ist als die Sinne, so Chie Hoffnung auch für Philosophen frenlich ein größeres Gut, als Wünsche, die man wirklich erlebt.

Da fein Fuhrmann in der unglucklichen Woche hat abgehen konnen, so ist der Verzug von acht Tagen Hrn. Herber nicht zuzurechnen. Außerdem waren alle Handwerker außer Arbeit, daß die zur Abreise nothwendigsten Sachen nicht frühe genug hatten fertig werden können, gesetzt auch, daß ein Juhrmann abzegangen ware.

Melben Sie mir doch, wie viel der milbethätige Beptrag unferer dortigen Landsleute ausgemacht hat. Mein Bruder schäft seinen Berlust an Büchern und dem übrigen Geräth auf 1000 st. Auch seine Züchtigungen sind Wohlthaten, und was man Glück nennt, ein gefährliches Eis. Er macht aus Erde Land nnd verwandelt Laub wieder in Erde. Wir

bers

Kehen Seine Regierung nicht, und wagen immer zu viel, felbige zu loben oder zu tadeln. Ich habe gestern einer Hochzeit auf dem Haberberge bengewohnt, wo ich meine alte Wärterin von 80 Jahren mit vielem Vergnügen wieder gesehen. Die dren Schwestern aus die sem Hause kamen in der Noth, uns ausräumen zu helfen, und diese redliche Gesinnung erforderte einige Erkenntlichkeit.

146. An J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 8. Dec. 1764.

Berglich geliebteffer Freund, Unterdeffen Sie an alle Ihre alten und neuen Befannten ac-Schrieben haben, marte ich von Doft ju Doft auf einige Zeilen von Ihnen an Ihren alten Rreund, der Ihnen Diefen fleinen Unftand leicht entschuldigt, wenn Sie fich nicht burch eine gar ju leichte Ergiegung Ihrer gerftreuten Gefinnungen vielleicht ohne Ihr Wiffen einigen Rachtheil jugieben, und fich burch fleine Hebereilungen eines auten Bergens in eine gemife fe Berlegenheit und Zwendeutigfeit des Sanbelns perfeten, die der Grund des erften, bes aweiten und fehr leicht auch bes britten Dif. Dergnugens werden fonnte. Gie haben burch unfern Kreund gaufon fich erfundigen laffen megen ber afabemischen Arbeiten, der bierauf Damann's Schriften III. Ib. 20

friedigen Sie bald meine Ungeduld nach 34 rer Umarmung.

144. An S. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 17. Ect. 1764

Berglich geliebtefter Freund, Sie fonnen leicht erachten, wie mich nach bem beffen Win ter verlangt, ber uns Ihre Unfunft ber Wir wollen aues übrige bis babis versvaren, bis wir und einander feben web ben von Angeficht ju Angeficht. Der bringen De Inhalt bes gegenwartigen betrifft meinen Rrennd Berber, und ber Unfang ift ber jarb lichfte Dank fur Ihre icon jubortommente Sorafalt und Treue in diefer Angelegenheit. Ber einem ziemlichen Umfange hiftorifder, philosophischer und afibetischer Einfichten , und einer großen Luft, ben fruchtbarften Boben anzubauen, ben einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung ber Schularbeiten, und einer febt gludliden Leichtigfeit, Ro gu bequemen und feine Gegenstande zu bebanbeln , befist er bie jungfrauliche Seele eines Birgil und die Reit barfeit bes Gefühle, welche mir ben Umgane ber Lieflander immer fo angenehm gemacht und dem Winkelmann ein fo erhauliches Sendfcreiben in die Feder gefloft hat. Sie wiffen es noch. liebfter Freund, wie febr mir in meinet

Jugend immer die Gefellschaft Ihrer jetigen Landsleute gesiel. Die Idee eines Lieflanders war damals das Del, welches die eisernen Rober einer spartanischen Denkungsart vor dem Rost bewahrte, der mich nun unbrauchdar macht. Ich kann Sie also nach meinem besten Gewissen versichern, daß Sie an diesem liebenswürdigen Jüngling mit etwas triefenden Augen ein Andenken ben Ihrer Schule hinterlassen werden, das Ihre Verdienste um dieselbe fronen wird. Beschleunigen Sie ja die Ausfertigung seines Ruses, auch alles übrige zu seiner vortigen vortheilhaften Einrichtung, et serves animae dimidium meae.

145. An J. G. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 23. Rov. 1764.

Derzlich geliebtester Freund, Gestern bes Morgens habe ich Ihren hrn. Collaborator bis jum Thore begleitet, wohin der Fuhrmann mm 9 Uhr ihn bestellt, daß er also vermuthlich bep gegenwärtigem gutem Wege bald eintressen kann. Nun erwarte ich besto sehnlicher Ihre, Gott gebe gluckliche, heimkunft und nehme an der Erfällung Ihrer Wunsche herzlichen Untheil. Die Fran Consistorialrathin habe ich gestern auf dem Ruckwege besucht. Sie vereinigt mit mir ihre Bitte, daß Sie

sich durch keine Schwieriskeiten irre machen lassen, Ihrem neuen Beruse auf unserer howen Schule ein Genüge zu thun. Dr. Mag. Rant besuchte mich vorige Woche, und scheint mit Ihrer Rücksehr auch sehr zufrieden zu sein. Die Regierung und der Senat haben gleichfalls die Erinnerung erhalten, auf seine Bersorgung bep der ersten gemäßen Gelegen, heit bedacht zu senn; und weil die Einbildungskraft geistiger ist als die Sinne, so Chie Hoffnung auch für Philosophen freylich ein größeres Gut, als Wünsche, die man wirklich erlebt.

Da fein Fuhrmann in der unglucklichen Woche hat abgehen können, so ist der Verzug von acht Tagen Hrn. Herder nicht zuzurschnen. Außerdem waren alle Handwerfer außer Arbeit, daß die zur Abreise nothwendigsten Sachen nicht frühe genug hätten fertig werden können, gesetzt auch, daß ein Fuhrmann abgegangen ware.

Melben Sie mir boch, wie viel ber milbethätige Bentrag unferer bortigen Landsleute ausgemacht hat. Mein Bruder schätzt feinen Berluft an Buchern und bem übrigen Geräth auf 1000 fl. Auch seine Züchtigungen sind Wohlthaten, und was man Glück nennt, ein gefährliches Eis. Er macht aus Erbe Land und berwandelt Laub wieder in Erde. Wir

Reben Seine Regierung nicht, und wagen immer zu viel, felbige zu loben oder zu tabeln.

Ich habe gestern einer Hochzeit auf dem Paberberge bengewohnt, wo ich meine alte Wärterin von 80 Jahren mit vielem Bergnügen wieder gesehen. Die drey Schwestern aus diessem Pause kamen in der Noth, uns ausräumen zu helfen, und diese redliche Gesinnung gesorderte einige Erkenntlichkeit.

146. Un 3. G. Lindner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 8. Dec. 1764.

Berglich geliebteffer Freund, Unterdeffen Sie au alle Ihre alten und neuen Befannten ge-Brieben haben, warte ich von Vost zu Nost uf einige Zeilen von Ihnen an Ihren alten bennd, ber Ihnen diesen fleinen Unftand ticht entschuldigt, wenn Sie fich nicht burch ine gar ju leichte Ergießung Ihrer gerftreuten Gefinnungen vielleicht ohne Ihr Wiffen einigen Rachtheil zuziehen, und fich burch fleine He-Bereilungen eines guten Bergens in eine gemif. de Berlegenheit und Zwendeutigkeit bes Sanbeine perfeten, die der Grund des erften, des Ameiten und fehr leicht auch bes britten Diff. bergnügens werden konnte. Sie haben durch mfern Freund Lauson sich erkundigen lassen begen ber akabemischen Arbeiten, ber bierauf Bamann's Schriften III, Ib. 20

zum Kanzler gegangen und dafelbst ben Beicheid erhalten, daß Sie kein Carmen eher machen könnten, bis Sie sich eindisputirt hatten. Gestern erhalt Laufon folgendes seperliche Protocoll:

Actum in ord. Senat, academ. Confessu ben 7. Des. 1764.

Rachbeme man hier vernommen, bas ber be Schul . Collega Laufon von bem beffanirten Benn Prof. Poës. ord. Lindner, nur ihme eine ichrifts liche Nachricht zu ertheilen, ersuchet worden : wie et mit bem lateinischen carmine zu bem fünftiam Beihnachts Programma und ben beutschen carmi nibus auf ben funftig einfallenben tonigt. In munge = und Geburtetag wurde gehalten werben Als schließet Senatus academicus, ben Berm Soul : Collega Laufon bieburd erfuchen zu laffen. bamit er an gebachten Brn. Prof. Linbner mit ber morgenben Poft unfehlbar fcreibe und ibm am Radricht ertheile, bag er als nunmehr befignirter Prof. Poës, Ordin. bas Carmen zu bem Programma Festiv. und bie gwen beutschen Carmina auf ben tonigl. Rronungs : und Geburtstag mi ber allererften Poft einschicke ober jemanben folige Carmina in feinem Ramen zu verfertigen überlaß

und benfelben Senatui Academico gu rechter Beit namtunbig machen folle.

Dan. Henr. Christ, Acad. Secretarius.

Um Ihre Absichten auf das Collegium Friber. nicht ganz aufzugeben, und sich in eine gute Lage des Ansehens hier zu verpflanzen, rathe ich Ihnen, liebster Freund, so viel Borssicht und Zurückhaltung im gemeinen Umsgange als möglich. Wenn man sich ein wesnig schwierig macht, gewinnt man wenigstens immer Gelegenheit, seine Welt länger prüsen und unterscheiden zu lernen. Ich gebe Ihnen diesen Winf aus redlicher Absicht. Grüßen Sie Ihren herber. Ich erwarte Nachricht von Ihrer balbigen Ueberfunft.

147. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 12. Dec. 1764.

Serzlich geliebtester Freund, Ungeachtet ich nur mit voriger Post geschrieben, wiederhole ich es gleichwohl mit |gegenwärtiger und beantworte zugleich Ihr lestes Schreiben vom 5ten. Ich schreibe so eilfertig, weil ich in einiger Zeit nicht Lust haben werde, die Feder wieder anzusesen, und bereite Sie auf mein monatliches Silentium zu, damit Sie es nicht

ŀ

übel auslegen. Eine Entidulbigung meines legten Erordiums halte ich gleichfalls fur no thig, ungeachtet Sie den Con beffelben eber ber Warme und Eifersucht meiner Krennb fchaft, ale eigennutigen Ubfichten aufdreiben werben. Ich verbente Ihnen gegenwärtig noch mehr, daß Sie fich um die Arbeiten bes Arofessorates erfundigen laffen, ohne noch Die Bocation erhalten ju baben, und baß Sie nicht lieber geradezu fich ben Ihrem Depar tement gemeldet haben, oder menigftens bit Gelegenheit verfaumt, beghalb an ben Rang Ier ber Afademie felbit zu febreiben. muß ben Berdacht der Unverschämtheit nicht achten, wenn man baburd eine Gelegenbeit gewinnen fann, nublidere Babrbeitet zu fagen, als das Privatvorurtheil unfern Beideidenbeit mirfen fann. Weil ber An des Senates fo trag und umwillführlich ift, ware es Ihre Schuldigfeit, eine gleiche Rob le zu fvielen, und badurch murbe Ihr Ansehn in bem Collegio, worin Sie funftia mitfites follen, und die Erreichung Ihrer Abficht ge wonnen haben. Riemand fann zwen Derrit dienen und zwen Memter an zwen verschiede nen Orten abwarten, und bie Leichtigfeit # arbeiten ift ein Talent, das mein Rachfter fo wenig migbranchen muß als ich felbit es fann, wenn ich bem Grade ber Bollfommenbeit nach idgen will, mit bem ich bor Gott und Menichen, por Runftrichtern und Lefern beffeben muß. ,, Meine herren, Gie haben bie zwen Sabre Rath geschafft und mit meiner Babl nicht geeilt; laffen Gie mir auch Beit - 96 bin bier nicht nur Rector, fondern habe and Die Burde bes Inspectorates auf mir gehabt, -bin eben jest im Begriffe, einen neuen Urbeiter in meinen Beinberg einzuführen. Die Dankbarkeit fur bas Gute, bas ich bier genoffen, erlaubt mir nicht, alles gleich im Stide zu laffen." Ich hatte mich fo falt als moalich gestellt und mich auf meine Abbangigfeit von meiner gegenwartigen Obrigfeit berufen , ju ber ich bas aute Bertrauen batte . baß fie es mir moglich machen wurde, mit ben Offern im Stande ju fenn, bas volle babe Sabr angufangen. Sie batten in allem eine funftliche Bertheidigung Ihrer Liebe gum Baterlande und ju feiner Afademie einflechten und die Gnade des Ronigs und feiner Umtlente fo erheben tounen, baß ber Senat feis ne Luft gehabt hatte, ein lacherliches Protocoll an unfern gaufon burch feinen brn. Geeretar infinuiren zu laffen. Der Rath Oprach's ift febr gut : Dute bich gleichwohl auch por Freunden VI, 13. Aber die Warnung des Evangelii geht noch hober : meorizere and ras midganar. Matth. K. 17. - Bergeben Sie mir,

liebster Freund, meine Schwathaftigfeit, bie mich in Gedanken in Ihre Gefellichaft ver fett hat.

Ihr hr. Schwager besuchte uns neulich und unterhielt mich mit unausstehlichen Radrichten von seiner Vielvermögenheit, die ich lieber für baar Geld annahm, als daß ich et der Mühe werth hielt, mit Gründen oder Complimenten darauf zu antworten. Dein gutes Vertrauen, das ich zu ihm gefaßt hab te, ist jest ziemlich niedergeschlagen.

148. An 3. S. Linbner, nach Riga. Rönigsberg, ben 19. Dez. 1764.

Derzlich geliebtester Freund, Ich komme eben jest vom Beichtstuhle, wo ich den 66test Psalm ausgesagt, und mein Vater hat in der Sacristen gleichfalls seine Andacht gehabt, und fängt den 22ten d. M. Gott Lob sein 67tes Iahr an. Mit lester Post habe ich Ihnen ein monatliches Stillschweigen angekundigt, aber unter Bedingungen, die sich am Rande verstehen; nämlich, daß Sie fortsahren könnten, mir Ihre Nachrichten mitzutheilen, und, was Sie mir auftragen möchten, von mir in der Stille besorgt werden wurde, wei fern ich keine wichtigen Ursachen fände, mich gegen Sie anders zu erklären. Da ich mit

letter Poft Ihr lateinisches Gedicht erhalten. fo muß ich Ihnen melden, daß ich es geftern unserem Freunde Laufon eingehandigt | habe. um es bem Rector ju übergeben. Sest, lieb. fter Rreund , bilft fein caute geben, fondern Die Sache muß ihren Kortgang haben, wie fie anaefangen ift. Es find lauter Difberftandniffe, und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten foll, um Ihnen Ihre fleinen Borurtheis le zu benehmen. Erftens, Iglaube ich nicht, daß ein königliches Reseript nothig bat, von bem Senate confirmirt zu werben. Sie batten also mit gutem Gewiffen gleich nach Erbaltung beffelben anbinden fonnen, Ihre Beurlaubung bort ju fuchen. Zweitens, fcreiben Sie mir, baß Sie Brn. Laufon nicht aufgegeben, jum Rangler ju geben ober garm zu machen. Laufon ift ganz unschuldig und fann nicht bes geringften Berfebens bierin überführt werben. Er bat in einer eigenen Angelegenheit nothig gehabt jum Rangler gu geben, und gebenft ben diefer Gelegenheit, daß Sie große Luft hatten, ju wiffen, ob Arbeiten von Ihnen geforbert murben. Diefer fagt ihm, baß Sie nicht eher ex officio Berfe machen fonnten , bis Sie in officio maren . und bringt es barauf aus patriotifcher Rlugbeit in pleno consessu vor. Dieweil die herrn lange Weile baben und ihrem Secretar fur

fein Gnabenbrod auch ein wenig Arbeit gon nen, fo entsteht ein Protocoll. hierauf begegnet D. Bobling dem Laufon, und giebt ibm Berweise im Ramen des Rectoris Magnifici D. Quandt, bag gaufon, als fein guter Kreund, fich nicht an ihn als bas Saupt ge wendet, fondern fich jum Kangler geschlagen . batte in puncto des Brn. Arof. Lindner. Det Magnificus als ein mitleidiger Soberpriefter wurde Sie vermuthlich von biefer Arbeit bis penfirt baben, als ein Mann, ber bie Gnabe. bes Ronigs beffer zu branchen weiß, und fic fein fo enges Gemiffen macht, "um feinen Ge balt nicht aans unverdient zu zieben," wie Git fich auszndrucken belieben. Gie feben bierand in parenthesi, daß Lauson keine persona odie, sa ift, indem D. Quandt ibn feinen altes guten Freund nennt, und ber Rangler fc eben diefes Ausbruckes gegen meinen Better bedient bat. Ift Laufon badurch gebeffert. Daß diefe Berrn um die Bette ibn ibren Kreund nennen? und murben Sie fo weit gefommen fenn, wenn nicht fleine Chicanen bas Mittel gewesen maren, Ihnen Brod und Ehre in ber Krembe zu verschaffen, und bald darauf Rube in Ihrem Vaterlande burch Mittel und Wege gugubereiten, von benen man ju Got fprechen fann : wie munderlich find beine Berfe? Drittens; Sie feben bieraus, liebfter

reund, bag weber ber Senat noch Laufon biel fculd find, als Ihre eigene unnube fitelfeit auf bas Berdienft, wie Gie es ennen, den Gehalt nicht gang unverdient ju ieben , und zweitens bas ipse fecit ben bieem Stude fegen ju fonnen, momit ich, obne es ju miffen, über Ihre Borganger m erbeben fuchen. Uebrigens ift es feine Runft, Unfrage ju thun, wenn man feine Urleiten fcon jum voraus fertig halt; eben fo me-Hie, ale wenn praparirte Schuler im Eramen int bestehen. Wer hat Ihnen aber Beit, Mule und Bollmacht ju Arbeiten gegeben, Die Muen noch nicht zufommen, unterbeffen Gie bert alle Bande voll haben, und fich eben baburd unnus machen, daß Gie alles thun, hes Ihnen befohlen wird? Biertens, laffen Die mich noch über einen Junct in Ihrem Brie-Laden ; benn ich weiß feine beffere Dethobe Ihnen Ihre Grillen ju benehmen, ale bie Raste eines Satyrs. Ift bas ber Ginn meiber beiben letten Briefe gewesen, fo weiß ich nicht, mas ich geschrieben habe. Lefen Sie Albft, mas Sie mit einer gar ju frommen Pine mir beidten : "bes Genats Resultat teborche ich punttlich, und zeige badurch meis k Achtung." It quod male. 1. Bas hat ihnen ber Senat gegenwartig ju befehlen ? . Mennen Sie, baß ber Senat nicht fo flug

gewesen, als Gie, ein lateinisches Gebicht bor ber Sand fertig ju halten? 3. Bas bedentet bas Wort Achtung in diefem Zusammenham ae? Glauben Gie, liebfter-Freund, baß es uns niemals gelingen wird, wir mogen es anfami gen, wie wir wollen, Underen Achtung zu bezeigen, wenn die Pflicht, gegen uns felbf Achtung zu haben , nicht verftanden oder mit recht ausgeübt wird. Durch Achtung von bet Art wird fein Gutes befordert, fondern offen bares Unrecht genahrt und geftarft. Ien Sie bernach Ihr Unfeben behaupten, went es barauf ankommen wird, jum Bortbeil Ub derer im Senate Ihr Urtheil und Ihre Stime me zu gebrauchen, wenn Sie durch ein mi geitiges obsequium fich eine Achtung erwerbei wollen, die bem auten Gewiffen und auten R men nachtheilig werben fann? Gie find iett. nicht ein Unterthan des Senats mehr, and niemals gemefen, sondern ein Mitalied beffc ben, und muffen es werben. Da Sie es burch einen boberen Ruf geworden find, wit konnen Sie fich fo erniedrigen burch allerband fleine Gefälligfeiten und Achtfamfeiten, wor an jenen Leuten nichts gelegen, erft zu fribe chen und zu winseln, um ihr Dignus, digna est intrare in nostro docto corpore? Werbet jene herren Ihnen banken, baß Sie Ihr Schaarwerf bor ber Zeit liefern? Jest wirt

8 für eine Schuldigkeit bon Ihnen ausgelegt, ind die opera supererogationis gelten wenig ien unferen Orthodoxen, und noch weniger ien Kunftrichtern, die eben baher Gelegenheit sehmen, und zu verdammen.

Bergeben Sie mir, liebster Freund, mein merträgliches Gefdwas. Un diefer gangen Ingelegenheit ift nicht bas geringfte, was Gie tennrubigen burfte. Ich habe biefes Infect nter einem Bergroßerungsglafe bloß in ber bicht zergliedert, um Sie wo moglich von in Ochuchternheit Ihres guten Ber-Lenella befrenen. Sie find jest fein Schul-Bellega mehr, wie ehemals, und fommen jest mter gang anderen Afpecten auf unfere hohe Boule. Bene muffen fich jest vor Ihnen furch. und haben Urfache bagn. Alle diefe Dinfceinen Ihnen gang unbefannt ju fenn mb Gie fahren aus Gefchmack auf bem Rege fort, auf welchem Gie ehemals den Leuan haben ausweichen muffen aus Roth.

Um Ihre Saben und alle Vortheile zur Ehre Gottes und zum gemeinen Besten anzubenden, bereiten Sie sich ben Zeiten auf eite bequeme Lage zu, und behalten Sie wetigstens die hoffnung im Sinne, mit der Zeit
as Inspectorat mit der Professur zu vereiniten. Die Kurcht, Larm zu machen, ist eine

Schwachheit, ben ber wir jedem, ber unfen Ruhe fibren will, Raum daju machen.

Sie fonnen leicht erachten , baß ich unte Thren poreiligen Briefen gar nicht bi Danffagungsichreiben an die Ercellengen verfie be, fondern bie Briefe an gewiße Leute, bit nicht so viel zu thun haben als Sie, feint Brafibenten noch Rangler find, fondern gut Pente, die fich eine Ehre daraus machen mis fen , wenn Sie ihnen ben Gelegenheit auf morten, und aus beren Briefmechfel went arundliches. Fur die lange Beile ift auch iff Domino . und Lotteriespiel aut. 36 6 Amtsbruber, rechtschaffene Leute, auf be Ranglen gehabt, mit benen ich bamals frit lich und aufrichtig ju leben fuchte, um bie mich aber gegenwärtig eben so wenig betid mere, als um die iconen Dabchen in England und um die icone Ruh in ber Schweis, it ich gern entführt haben murde, wenn ich W ein großer Berr, wie g. B. Jupiter, geweft måre.

Rennen Sie ihren alten Spießbruder nicht beffer, liebster Freund, als daß Sie von im erwarten können, daß er im Stande jen, in lateinisches Gedicht zu beurtheilen? Sie such oculi plus vident so weit, und haben nicht micht phren Herder gedacht, der diesem Felde von kommen gewachsen ist. Bitten Sie ibn, das

r es ein wenia anfieht, es bleibt noch Reit, rinnerungen oder Rachlesen einzuschicken. Br. Rag. Rant fommt eben zu mir und verfichert Die feiner Rreundschaft. Er hat furglich bon inem Magifter Clet, ber Sofmeifter ben bem innen Bringen von Burtenberg ift und fich gu reptow aufhalt, eine 71/2 Bogen ftarfe Disntation befommen unter folgendem Litel: Observationes ad commentationem Dni. Imnanuelis Kant de uno possibili fundamento emonstrationis existentiae Dei, quas praeside Bodofr. Ploucquet etc. Dan, Fr. Hermann. In Tubingen im October 1763. Die Balfte riefer Schrift besteht aus bem Texte, ber mit ateinischen Buchftaben gedruckt ift, und die an. vere Salfte aus Anmerfungen, worin derfelbe nit vieler Ehre ansgelegt, supplirt, anch juveilen wiberfegt mirb.

Da hr. Berens nicht englisch kann, so veiß ich nicht, warum er sich einige englische Bucher, an benen mir gelegen, ausgesucht; ich menne den Locke, den Law, den Petty und einige andere. An den französischen ist mir nichts gelegen, und die sind ihm brauchbarer als mir. Können Sie auf eine gute Art ihm zu verstehen geben, daß mir ein Sefallen gesschähe, wenn ich die englischen Bücher bey geslegener Zeit wieder bekäme, so würden Sie, liebster Freund, mich sehr verbinden.

#### Bon Berber.

Riga, ben 5/16. 3an. 1765.

Ich habe bald nach meiner Ankunft hiefelbst eine Brief, als Inlage ben hrn. Fischer, und ihn selbst, at Sie abbressit, glaube aber beynahe, ba ich weder von Ihnen noch von ihm Antwort erhalten, bas die blastisines schwarzen Windes aus der Wuste her mein Blatt fortgerauschet, daß es Sie nicht gefunden; ich murmele also diesem Schicksale Flüche nach; indessen ercerpire ich den Gedächtnisinhalt des vorigen Briefes und bitte Skawiesach, mich mit einer Antwort zu trösten; sonst schwiebe ich Briefe in das schwarze Reich der Todten, wo man nicht an mich gedenkt und woher keine Wiedertunft ist,

Ich habe meine jesige Lage Ihnen zu banten, und bep jedem Guten und Bosen erinnere ich mich also Inter; zum Gluck, daß es bisher meistens Gutes gewesen. Ich habe durch die Borsorge meines recht guten Rectors ein bequem Logis, und alles, was zur Lebensnothdurft gehort und Luther in die vierte Bitte einschließt, dis auf Beib u. a. Ich habe sehr mäßige Arbeit, so bas, weil der Boden hier für einen Gelehrten von Prosession solum papaveriserum, somniserum ist, ich beynahe schlummere; mir sehlen die Thüren zu Bekannt schaften und Stacheln zu kleinen Arbeiten. Sepen Siemein Auswecker; ich will es Ihnen durch Stachelleden nicht schwer machen. Aus Lübeck vermoderte der Brief

ngesiegelt; laffen Sie ihn jest nicht ungeschrieben versocken, wie Young von unausgepacten Gedanken sagt.

- Ich ersuchte Sie in meinem Briefe um Dero Anmersmeen zu meiner Abhandlung von der Obe; ich habe zzu, unbeschadet meiner Amtsarbeiten, Berbesserungen esammelt, die das Werk Ihrer Augen wurdiger machen erben.

149. An J. G. Linbner, nach Riga.

Konigsberg, ben 2. Jan. 1765.

Berglich geliebtefter Freund, Ihr letter Brief ohne Datum hat mir in gewißer Berachtung viel Bergnugen gemacht, und ich bin. nit ber Lebhaftigfeit Ihrer Erflarungen fehr ufrieden. Gie haben gang recht, daß ich mehr arm gemacht, ale diefe gange Rleinigkeit verth ift : aber nicht ber Sache felbft wegen, ondern Sie, liebster Freund, bloß in Bachamfeit auf Ihre erften Schritte gu erhalten. Da ich diese Absicht erreicht, so werden wir son ber Materie abftrabiren. Bas Ihr ganes Berfahren betrifft, fo bin ich ber erfte, ber es billigt und vertheidigen murbe. Die aber gegen Casuiften ein wenig ju uben , babe ich mich felbit in einen vermandeln mollen. Ich weiß nicht anders, als daß ber Sanzier Ihnen mit erfter Post geantwortet. Bas den Magnificus betrifft, fo werden Sie

nicht unterlaffen haben, Ihre Ehrfurcht für feine Ruhe vorzuschüten, daß Sie ihn nicht behelligen wollen.

Db Ihnen der Antrag wegen bes Rectors Sad einiger Aufmertfamteit murbig fceint, bin ich neugierig zu erfahren. Ich habe mich gang in ben Mann verliebt. Es ift unverantwort lich, baß er bier verbungern muß, und bie aute Mine, womit er fich in fein Schickfal un fcbicen weiß, berdiente eine Dilderung beffel ben. Man ergablt von ibm, baß er eine rei de Wittme, die ein Braubaus befist, bat beirathen follen; weil man ihn aber zwingen wollen, das Rectorat niederznlegen, fo babe er lieber bas erfte berichergen wollen, als fei nen Beruf aufgeben. Entschlagen Sie fic nicht, an diesen Mitbruder und Mitgefange nen zu benfen.

Sobald ich eine Miethe für Sie gefunden, liebster Freund, werde ich Ihnen Rachricht geben. Eher möchte ich wohl nicht schreiben, weil ich weder Lust noch Geschick mehr habe zu einer Arbeit, die mir sonst eine der liebsten gewesen ist. Ein Brief wird mir jest wirklich schwer und überlästig, und ich sinde mich an Begriffen und Ausdrücken gleich erschöft. Weil ich diese Vernichtung gewistermaßen vorausgesehen, und Hoffnung habe, selbige mit Gottes Hulfe zu überstehen, so ber rubiet

ruhigt mich dieß und erhalt meine Gebuld. Es ziebt eine eben so hohe als tiefe Erfahrung von der Wahrheit: Ohne mich konnt ihr nichts hun — und: Ich vermag alles.

150. Un J. G. Einbnet, nach Riga. Ronigeberg, ben 19. 3an. 1765.

Berglich geliebtefter Freund, Ihre Sachen ind aluctlich angefommen. Gott gebe, bag illes übrige fo gut feinen Gang geben moge; ils der Unfang gewesen ift. Ihr br. Bruder jat mich Ihren Brief in Unfehung bes Reci wes Sack lefen laffen; ich ließ diesen fogleich in mir bitten, weil ich wegen meines Rluffie. bers noch nicht ausgeben fann: Die Gache R abgemacht, und ift auf ihn nicht zu reche gen. Er bankt fur bas geneigte Undenfen ; ba er aber fein Austommen bat, fur feine Erben ju forgen, und bem Anfeben jum Spotte geben Jahre alter ift als er aussieht, name. lich über 50, und bereits fo viel erfahren; baß er ju neuen Berfuchen feine guft und feint Beschick mehr hat; so gestand er gleichwohl; baß ihm einige Jahre fruher Diefer Ruf fehr willfommen gewesen mare. Da Ihnen alfo lett einer fehlt, fo erlauben Gie mir, bent rechten Mann vorzuschlagen, oder mir wenige ftens eine Erorterung bon Ihnen auszubitten, Damann's Schriften III, Ih. 21

warum Sie nicht an Prof. Willamobius in Thorn gedacht? Saben Sie biefen Dithnram. bendichter nicht von Berfon bier gefannt, und ift er nicht Ihr Rubbrer gemefen? Suchen Sie lieber aus den hiefigen Gegenden einen zu verforgen, als einen Solfteiner. Begen D. Ochlegel's habe ich Bebenflichfeit, ob er's anneh. men wird, und ohne Schwierigfeit fann. Bil lamovius hat ohne Zweifel mehr Speciming feiner Rabiafeit und Geschicklichfeit aufzumeb fen , und foll burch die Beirath einer liebens wurdigen Berfon, die jedermann bochfcasen foll, fich ben Sag ber bortigen Orthoboren in gezogen haben, weil fie reformirt ift. 196 traue einem Thornischen Brofessor, wegen ber republikanischen Aehnlichkeit mit Riag, immer mehr Lebensart und Rlugheit ju, als einem ehrlichen Manne, ber feine andere Bilbung gehabt, als bas traurige Collegium Frider. und außer feiner afademifchen Dagiftergebahe wenig fur fich aufzuweisen bat, auch fein Beterland im preuffischen Dialecte ziemlich ju lieben icheint. Finden Gie es fur gut , bal Willamovius auf die Wahl fomme, fo aben nehme ich es, nach Thorn felbst zu schreiben.

Sandigen Sie die Einlage Srp. Serber ein, mit einem: dum tacet, clamat, und mit einen berglichen Umarmung, die alles in fich schließt, was ich weiß und auf dem herzen habe.

# igr. In Derbet, nach Riga.

Ronigsberg, ben 21. 3an. 176g.

Ihr erstes Schreiben vom is v. J. hae ich erst den 7ten d. M. erhalten; heute bas weite vom 16ten d. M. Ungeachtet meines beillschweigens bin ich nicht saumselig geween, Rachrichten von Ihrer dortigen Ankunft mb Verfassung einzuziehen, und ich rücke mir elbst meine Eilfertigkeit vor, daß ich nicht ein rittes Schreiben abgewartet.

Dag es Ihnen bort wohl gefällt, aber icht gar ju febr, ift mir beibes lieb. Es if mmer beffer, mit Stohnen als mit Brablen naufangen. Danken Sie Gott, daß Sie nafige Arbeit haben, und munfchen Sie fich eine Befanntichaften noch Schaarmerf aud Afternheit. gaffen Sie bie lieben Alten 36. e Bertrauten fenn und gieben Sie immer en Umagna ber Tobten vor; bein ber Dea ines eremplarischen Schulmannes ift fcmal ind die Pforte gur Rachwelt fur einen Schrift. Ein paar Stunden unter eis teller ift eng. sem Saufen junger Schuler zugebracht, Die man nicht als Maschinen behandelt, sonbern mit ber falten Leidenschaft eines Ruschauers thatig ju unterhalten fucht, find auf einen gangen Sag Berftreuung genug. Odranfen Die fic alfo lieber auf biejenigen Baufer ein,

wo Sie Privat-Unterricht geben muffen; und ziehen Sie auch hierin eigenen und fremben Nugen Ihrem Privat Geschmack vor, weil Früchte besser als Bluthen find.

Daß ich zu nichts auf der Welt Gottes mehr tauge, wissen Sie. Ich schiefe mich, so gut ich kann, in dieses kleine Ungluck, das mir wenigstens dazu dienen kann, Andere durch meinen Schaden zu warnen, und, wo es möglich ist, auf Kleinigkeiten aufmerkam zu machen. Ich habe die armen Schwaben gespottet und werde ihre Epoche vielleicht zu meiner eigenen Erisis erleben mussen. Unterdessen ist das sero der Phrygier den Kalendis in diesem Puncte immer vorzuziehen.

Weil ich mit diesem neuen Jahre, will's Gott, wieder mit der Feder in der Hand in Iesen anfange, so will ich Ihnen einen furzen Auszug meiner Blätter mittheilen. Rafpe hat mit Käsiner's Vorrede einige lateinische und französische Handschriften des Leibnis ansgegeben. Das erste und stärfste ist ein Gespräch zwischen einem Loctianer (Philalethe) und Leibnis, der sich den Ramen Theophile giebt, über Locke's Werk vom menschlichen Verstande, unter folgender Aufschrift: Nouveaux Essais zur l'entendement humain. Besteht aus einem weitläusigen Avant - proposund vier Buchern I, des Notions innées, de

nen &. fart bas Wort rebet, und des perceptions insensibles, von benen er fo voll ift, als mancher Doctor bon ber transpiratione insensibili , und ihnen in ber Beifterlehre einen eben fo großen Rugen zuschreibt, als ben corpusculis in der Ihnfif. En negligeant 78 suel, on manqueroit en Philosophie comme en Politique les progrès insensibles. 2. des Idées. 3. des Mots. 4. de la Connoissance. La connoissance de l'existence réelle est la quatrième sorte des connoissances, et nous avons une connoissance intuitive de notre existence, une démonstrative de celle de Dieu, et une sensitive des autres choses. L'apperception immédiate de notre existence et de nos pensées nous fournit les premieres vérités a posteriori ou de fait, c'est - à - dire les premieres expériences, comme les propositions identiques contiennent les premieres vérités a priori ou de raison, c. à. d. les premieres lumieres (die er nebft dem Inffincte 'au ben veritatibus innatis rechnet. ) Les nnes et les autres sont incapables d'être prouvées et peuvent être appelées immédiates: jene, parce qu'il y a immédiation entre Pentendement et son objet, biefe parce qu'il y a immédiation entre le sujet et le prédicat. Rurg, Diefer Schriftfteller zeigt fich bier in feinem andern Lichte, als er mir immer vorbunt. Genng von biesem Geschwäß. Db die herausgabe dieser Schriften dem Andenken des Berfassers zum Rachruhme gereichen werde, zweiste ich sehr. Ein gewisses markischreverisches, prahlerisches Wesen leuchtet an einigen Stehlen gar zu sehr hervor.

152. An I. G. Linbner, nach Riga. Königsberg, ben 2. Marz. 1765.

Herzlich geliebtester Freund, diesen Diena stag habe ich mit Irn. Es, abgemacht und zwen Thaler auf die Dand gegeben. Ich hofe se, daß Sie zufrieden senn werden. Behela sen mussen die sich, und da es nur den Sommer über ist, so wird es leicht gehen. Beagen des Gebrauches des Besuchzimmers host ich, daß Sie, wenn Sie eine Woche lang in dem Hause bekannt sind, mit Ihrer jungen, artigen Wirthin sich bald vergleichen wenden.

Wenn Sie nicht felbst wegen meiner eng bichen Bucher personlich oder durch hrn. Den ber sich erkundigen konnen, durfte es zu Rife verständniß Unlaß geben. Weil selbige eng kilch sind und den handel betreffen, so ver muthe ich, daß der junge Berens, der auf einem englischen Comptoir gewesen ist, sich bieselben ausgebeten. Dem Petersburger nie

vergleicht fie mit Euflides, Archimebes, und foreibt ben Romern in feiner anbern Biffen. fcaft Erfindung zu als in den 2Baffen und im Jure, nach ber alten Weiffgaung: Tu regere imperio etc. — Das lette Stud in Dies fer Sammlung ift Historia et Commendatio Characteristicae universalis quae simul sit ars inveniendi et judicandi. Er bat biefe Grillen foon als ein Rind gehabt. Duo mihi profuere mirifice, quae tamen alioqui ambigua et pluribus noxia esse solent: 1. quod fere essem gyrodidantes. 2. quod quaererem nova in unaquaque scientia, quum saepe ne vulgaria quidem satis percepissem. Ben einem Rersuche, Die Praedicamenta terminorum complexorum qu erfinden, gerath er auf ben Einfall, quoddam Alphabetum cogitationum humanarum austufinnen, quod litterarum hujus Alphabeti combinatione et vocabulorum ex ipsis factorum Analysi omnia et inveniri ét dijudicari possent. Tres viros maxime miror ad tantam rem non accessisse, Aristotelem, Joach. Jungium et Cartesium. aliud opus est quam ut condatur Cursus philos. et mathem. nova quadam methodo, quam praescribere possum. Aliquot selectos homines rem intra quinquennium absolvere posse puto; intra biennium autem Moralem et Metaphysicam irrefragabili calculo exhibeWien, der als Hauptmann seinen Abschied genommen. Hr. Kanter war so gut, ihn und den Hrn. Mag. Kant zu bewirthen, den er neugierig war, kennen zu lernen. Er ist am Iten nach Eurland abgereist.

Gestern hatte ich einen eigenen Verdruf, da ein Officier zu uns kam, und meinen Abschied zu sehen verlangte, der, ich weiß nicht, wohin gekommen; daher für nöthig kand, mich von neuem zu enroliren. Ich habe deswegen einen verdrießlichen Gang hem te gehabt. Ungeachtet eben keine Gefahr dar aus entstehen dürfte, so leidet mein eingeschlafenes Genüth doch wie durch einen unlustigen Traum, und die einzige Glückseligkeit meines Lebens, die in einer unthätigen Sorgtussigeit besteht, wird dadurch getrübt und bedittert.

Mein Vater leiftet mir in ber Lethantt bber geheimem Rummer ziemlich Gefellchaft. Er gruft Sie herzlich und freut fich Ihre Aptunft zu erleben.

154. An Mofes Menbelsfohn.

Ronigsberg, ben 1. April 1765

Sie erhalten hiemit die versprochene Samm-Inng meiner Jugenbftreiche in der Autorschaft bis auf die sofratischen Denkwurdigkeiten, web he ich nicht mehr im Stande bin, Ihnen zu erschaffen. Es ist mir nicht möglich gewesen, en Eckel zu überwinden, mich als Corrector der Commentator gegenwärtig selbst ganz durchmlesen; unterdessen überlasse ich es Ihrer freundschaft, Text und zufällige Randglossen nübersehen. In meiner Rechtsertigung bense ich mich noch auf die sokratische Orenfalsisseit, welche Aristophanes meinem Originale ufgebürdet:

td Rude tours und tale rehidnes und tink Philippan, tesa taurs.

Oh jemals meine Palinodie den blauen beft bis zur Größe des halbenglischen Bandsbens suppliren wird, daran zweiste ich ganzsich, denn die Zeiten haben sich ben mir sehr seandert. Sonst hieß es: nulla dies sine liena, jest aber: manum de tabula. Mein Ueserdruß ist aufs höchste gestiegen und benimmt nir alle Fähigkeit und Luft, zu denken und zu eben. Mit desto größerer Sehnsucht erwarte ch gegen den Mai meinen alten Freund Lindster, dessen Umgang meine Frühlings Eur seps pird.

### 155. Un Berber, nach Riga.

Ronigsberg, April 1765.

Searcia yae over i andentin duri, ta us in mooir forer rima, rou de amorres (quae abstrusa ) Savuagizāg "zilo Katauartevouera de ta QUE ORNHEYMY, RAI SHEEVOUTE TRUTE TOIS ADVISHOUS, M τυχούσα μέν σπευδει ανευρείν, τυχούσα δε ανατά κ imutas Lever. Dieß bat die Doeten bewogen an erfinden unxarny is rois Delois dopois. mudous die you wir adaresteous, airiquates de cadesteous du METOU OFTES EXIGNMAS XEDS ayrolar, Tata men To you ALTEVOLENOUS, RATA de TO RACADOZAN ARIFOULENOUS. ET kommt auf die alte Philosophie wieder zurud and wiederholt das Obige. H' madaia didoradia maradeplevy the autho year of the prodoug mai pretrou mi TYPHE WORS, That IT TELIBORY YUXAYWYIES ESPECAM The andian tor didayuator. Um the Heberein Rimmung ber Poeten und Philosophen gu be mabren, beruft er fich auf folgende Probe: ων αν μεταβαλής τα ονόματα, ευρήσεις τή auditura nai grapitis to dingqua. Beil ich nicht weiß, ob Sie biesen alten Sophisten bort fo leicht finden tonnen, fo habe ich Ihnen diefen fleinen Auszug mittheilen wollen. wirflich einige Ideen, die brauchbar fenn mochten; 3. B. Adyor für die Philosophie und MuBor fur die Poefie. Die Erflarung der lete teren durch eine unxarn't er rois Isias dovois pero Dieht auch einige Aufmerksamkeit. Den Ursprung der Dichtkunst in der Od e zu suchen, geht in so fern an, als man unter ersterer eine pidorspia povern versteht. Aber poss. Fastel und Erfindung, scheint mir immer dem wase und Schwung der Empfindungen vorzugehen.

Den Pausanias habe ich in ungefahr zehen Tagen durchgelesen. Sie konnen leicht denken, wie? Da die alte Geschichte Griechenlands für mich das liebe Einmal Eins ift, so habe ich bloß auf die Geschichte der Kunst und Litteratur, und auf die Idiotismen des Schriftstellers mein Augenmerk gehabt. Ich denke auf die Woche den Athenaus anzusangen und sele bigen in gleicher Absicht zu durchlesen.

Ich werde vielleicht bloß meinen Freund kindner abwarten, um gleichfalls nach Ihren Gegenden aufzubrechen. Das Leben wird mir fehr fauer und ich weiß nicht, wozu ich auf der Welt bin. Ich will wieder mit hofmeistern anfangen und in Eurland einen neuen Bersuch dazu machen.

156. In bie ton . preuff. Regierung gu Ronigsberg.

Joh. Georg Samann's allerunterthanigfte Bittschrift, ihm bie Wohlthat bes Ostra: eismi und einen Reisepaß nach Curtand an gebeihen gu laffen.

Sonigeberg, ben 1. Mai 1765.

Meine Mutter war aus Lübeck gebürtig und farb 1756. Nach einer gesetzmäßigen Theilung mit meinem Vater, einem geborenen Lausiten, und meinem jungeren Bruber, belief sich mein Untheil auf etwas weniges über 5000 fl. preuß.

Dieser Segen meines mutterlichen Erbei hat durch Mittel der Vorsehung nicht nur nem Jahre zu meinem nothdurstigen Unterhalte him gereicht, sondern auch von 1756 bis 58 zu de ner Reise über Berlin, Hamburg, Amsterdut nach kondon, wozu ich durch Vorschuß und Bensteuer großmuthiger Handelsleute in Liefe land unterstügt wurde; endlich noch zu einer andern Ausstucht nach Deutschland, Elsas und Basel, die aber nicht länger als 16 Wocket gewährt, und von der ich am Nichaelistage des verstoffenen Jahres wieder heimgekommen bin.

Em. Kon. Maj. werden aus copeplichen Benlagen zu ersehen geruhen, daß weder Uebermuth noch Faulheit, sondern ein bloges Umgeschief meiner Reigungen und Kahigkeiten mich

Dient auch einige Aufmerksamkeit. Den Urstprung der Dichtkunst in der Od e zu suchen, geht in so fern an, als man unter ersterer eine pieceschie poveren versteht. Aber poses, Fastel und Erfindung, scheint mir immer dem mades und Schwung der Empfindungen vorzugehen.

Den Pausanias habe ich in ungefahr zehen Tagen durchgelesen. Sie konnen leicht denken, wie? Da die alte Geschichte Griechenlands für mich das liebe Einmal Eins ift, so habe ich bloß auf die Geschichte der Kunst und Litteratur, und auf die Joiotismen des Schriftstellers mein Augenmerk gehabt. Ich denke auf die Woche den Athenaus anzufangen und selbigen in gleicher Absicht zu durchlesen.

Ich werde vielleicht bloß meinen Freund Lindner abwarten, um gleichfalls nach Ihren Gegenden aufzubrechen. Das Leben wird mit sehr fauer und ich weiß nicht, wozu ich auf der Welt bin. Ich will wieder mit hofmeistern anfangen und in Eurland einen neuen Bersuch dazu machen.

156. Un ble ton . preuff. Regierung gu Ronigsberg.

Joh. Georg Samann's allerunterthänigfte Bittschrift, ihm bie Boblthat bes Ostracismi und einen Reisepaß nach Gurland angebeihen gu laffen.

Ronigeberg, ben t. Mai 1765.

Meine Mutter war aus lubect gebürtig und farb 1756. Nach einer gesetymäßigen Theilung mit meinem Bater, einem geborenen Laufiger, und meinem jungeren Bruber, belief fich mein Untheil auf etwas weniges über 5000 fl. preuß.

Dieser Segen meines mutterlichen Erbes hat burch Mittel der Vorsehung nicht nur neunt Jahre zu meinem nothburstigen Unterhalte him gereicht, sondern auch von 1756 bis 58 zu einer Reise über Berlin, Hamburg, Amsterdam nach London, wozu ich durch Vorschuß und Bensteuer großmuthiger Handelsleute in Liefland unterstüßt wurde; endlich noch zu einer andern Ausstucht nach Deutschfand, Elsaß und Basel, die aber nicht länger als 16 Bochen gewährt, und von der ich am Nichaelistage des versiossen Jahres wieder heimgekommen bin.

Ew. Kon. Maj. werben aus copeplicen Benlagen zu ersehen geruhen, daß weber Uebermuth noch Faulheit, sondern ein blofes Umgeschief meiner Reigungen und Kabigfeiten mich

bisher von einem öffentlichen Amte ausgeschlossen haben. Ich hatte auch gern die Fruchtlosigfeit meiner Probedienste ben E. hiesigen Rammer-Ranzlen langer als sechs volle Monate verschmerzt, falls es nicht dem barmherzigen Gott gefallen, meinen alten Bater den 25ten Janner v. J. durch einen Schlagsluß an der rechten Seite zu lahmen, und hierauf zugleich mich selbst von dem muhseligen Joche meiner Ranzlen-Proben zu erlösen.

Ungeachtet ein fauer und gewiffenhaft erworbenes Bermogen durch Contributionen, Re-Ductionen , Mildthatigfeiten u. f. m. leicht gefcmalert werben fann, auch mein Bater au unvermogend geworben, feinen Sausstand und Die Sandthierung feiner Runft langer fortzufe. sen, fo gereicht es mir boch gur arbften Beruhigung, ibn auf ein gemachliches Alter burch die Rachfolge eines Unverwandten und Bluts. freundes ziemlich verforgt ju feben. Es icheint mir feine unzeitige Pflicht, nunmehr auch fur Die funftige Sicherheit meines eigenen Unterbaltes felbst Sorge zu tragen, weil mir bon meinem mothburftigen Bermogen nach Begablung meiner iabrlichen Benfion und etwa einiger Schulden nicht mehr übrig bleiben wird . als bochftens eine einzige Actie in Em. Ron-Maj, allerhochft privilegirten Banf ju erfanfen. Ich werbe biefes Opfer von bem Ueben,

reff meines adnien Gluds mit willigem Der gen thun, und erflebe bon Em. Ron. Dai. fest feine großere Belohnung meiner obwohl vergeblichen boch frenwilligen Brobedienfte, als Die anabige Krenheit, mein Baterland verlaß fen ju fonnen. Da ich feinen ausbrucflichen Befehl vom Sofe vermuthen barf , ber mid berbinden follte, in meiner Beimat an perbut gern ober betteln ju geben, unterdeffen ich bie außerordentlichsten und vortheilhafteften Anethierungen auswärtiger Gonner mit einer patrio tifchen stupidite und eben fo lebhaftem Gefühl meiner Unwurdigfeit ausgeschlagen habe; ba es ferner an merflichen Benfpielen bon ganbestindern gar nicht fehlt, die ihrer Berleaen heit, hier aus - und unterzufommen, burd gefuchte und erhaltene Erlaubnis, fich au erpatriiren, abhelfen muffen ; fo wird Eine Er lauchte fon. Regierung mit gleicher Gnabe go ruben , imir einen Reisevaß nach Eurland 18 ertheilen, weil ich bafelbit bie nachfte Soffunne babe, mir burch Borfchub gutgefinnter, Frent be por ber Sand eine anftandige Subfiften zu vermitteln.

Ich werde niemals bie Erene eines Preuffen fur das Intereffe und die Bofehle feines un fterblichen Donat chen in diefer Bruft erfalten laffen, und auch in fernen Landen nicht vergeffen, den Rubm

Ruhm Preufficher Jelben und die noch weit glucklichere Ruhe Preuffischer Invaliden bis an mein Ende zu verkundigen. Sollte aber dem Gemeinen Wesen jemals an meiner Asche und übrigem Rachlaß etwas gelegen senn, so wers de ich feinen Augenblick versaumen, mich unter den Schatten der heiligsten Eiche dien fes Konigreiches zu verpflanzen, und daseibst mit der Devotion eines aufrichtigen Druiden ersterben als

Ew. ton. Maj.

allerunterthanigfter Rnecht. S. G. Damann.

157. An Berber, nach Riga.

Konigsberg, ben 18. Mai 1765.

Sie find jest also, mein lieber herder, ber einzige Freund, ben ich in Riga habe. Bandeln Sie ihrem Bernfe wurdiglich und üben Sie das dronie if id ompewie nach dem Wasse Ihrer Talente aus. Denfen Sie weniger und leben Sie mehr. Die Furcht, Sie wicht recht zu verstehen, und von Ihnen gleiche falls nicht recht verstanden zu werden, nothigt mich, daß ich bei Generalibus bleiben mus. Weberlassen Sie sich nicht der Menge Ihrer Lieblings. Ideen zu viel. Glauben Sie es mir in Gefällen, daß es keine so allgemeine und damann's Schriften III, Th.

nugliche Philosophie jum Beffen bes Bolfes giebt, und feinen so glucklichen Anfang ber Weisheit, als die Furcht des herrn; benn fie hat die Berheißung dieses und eines funftigen Lebens.

Mit Ihrem Gesang auf die Asche Königsbergs bin ich gar nicht zufrieden gewesen, aber das neue Stuck ist mehr nach meinem Geschmack. Sollte Ihr Genie zur Musik für Niga nicht brauchbarer seyn als Ihre archäologische Muse? Sind Sie schon zu alt dazu, noch ein wenig Zeichnen wenigstens zu lernen, und hätten Sie nicht Gelegenheit, etwas von der Maleren in Gesellschaft einiger Ihrer Schüler mitzunehmen, oder hindert Sie Ihr Gesicht daran? Concerte psiegen sonst dort ein Schlüssel zum Umgange zu seyn.

Die Bacherches sur le Despotisme Oriental habe ich sogleich, als sie ausgekommen sind, besessen, und wirklich mit dem Blepstifte in der Hand gelesen. Ich habe den Berfasser davon Boulanger nennen gehört, aber einen gewisen Chamberlaine — wenn dieser Name mir recht einfällt — dafür gehalten, weil ich in des letteren Briefen, die unter dem Titel: der Philosoph wider seinen Willen, herausgekommen, den ganzen Entwurf dieser mißlungenen Theorie gelesen habe.

Den Gottingischen Prediger habe ich gelefen

und gebe Abrem Urtheil Recht. Daß meine Benrtheilung beffelben icon abgebruckt mar, aber unterdruckt wurde, werden Sie fich auch noch besinnen. Dichaelis ift es nicht; ben Leg fenne ich nicht; ich hielt aber ben Beilmann fur ben Berfaffer, ber mir auch mehr burch das Gerucht, als autoptisch befannt ift. Bermuthung in Unfebung bes mittleren fann Daber richtiger fenn. Die Ginfichten bes Berfaffere fcheinen mir, wie fein Stol, mehr aus. gebehnt als tief ju fenn. Kur ben Detail fubalterner Berhaltniffe gehört ein Doo bos; aber ich habe feinen Ablereblich, feinen Sonnenflug, nichts bon bem boben Geruche bes Ronigs unter ben Bogeln in ber gangen Abbandlung mabrgenommen. Der gante Bufcnitt ift fur bie Univerfitatefirche in Gottine gen gemacht, und mas eine Baumichule fenn follte, ift ein Blumenbeet ober gebort in ben Roblgarten.

Es fehlt mir an Gelegenheit, Renigseiten zu erhalten. Ich habe baber Zeit gehabt, ben beil. Hieronymus zu übersehen, bis auf seine Auslegung; bes Gale Ausgabe von Opusculis mythol. eth, et phys., Gesners vom Oropheus, und den Diogenes Laertius durchzuslesen; und befam hierauf Lust zum Bodinus de re publics, mit dem ich noch vor Pfingsten sertig zu werden hoffe.

nicht im Stande, gerecht zu werden, so ber liert der Raiser sein Recht. Hilft er sich wiese der auf und ist sich seiner Schuld bewust, so wird er eben so ehrlich senn, als ich nach meiner Heimfunft aus England gegen ihn gewesen bin. Daß ich damals bezahlt habe, kann er nicht leugnen, und daß ich nach her keinen Anlaß gehabt habe, ben ihm Geld zu borgen, ist eben so gewis wahr, weil ich im Berensschen Pause an nichts Mangel habte, unverhofften Zuschub von meinem Vater bekam und bald darauf ganz weggereist bind

Bergeben Sie es mir, daß ich mich ber einer impertinenten Rleinigkeit so lange anf gehalten habe, und lassen Sie sich unsert Freundes Lindner Wirthschaftsregeln in vielet Studen empfohlen senn. Falsche Großmitist ein starkes Getränk. Ordnung ist Wackthum und Erhaltung. Wer im irdischen Wammon nicht treu ist, wird noch ein schlechtere Saushalter der unsichtbaren Schäße senn. Gernung auf heute.

158. In Derber, nad Rige.

Mietau, ben 30. Jun. 1765.

Mein lieber Freund herber, Ich bin feit bem toten d. Mi hier und habe noch feine luk gehabt, Ihnen meine Ankunft zu melben. Ich weffe, daß wir uns nachstens einander sehen verden. Meine Ruhe, der ich hier feperlich wiegen will, erlaubt mir jest keine so weite Reise, um Sie zu sehen. Sie werden sich tho vorstellen mussen, daß Sie mir naher kind, als ich Ihnen bin, und die Augustferien bicht versäumen.

babe viel Hoffnung, burch Zeit und meine begenwärtige Lage, die mir mehr und mehr Befällt, mich zu erholen. Hr. Hofrath Totdien, in dessen Hause ich zu erfragen bin, bat alle Ausmerksamkeit und Zärtlichkeit eines Freundes und rechtschaffenen Mannes für mich. Sie können leicht erachten, daß ich seine große Bibliothek mehr nuße als seinen großen Farten, an dessen schöner Aussicht ich mich begnüge.

Die langst erwunschte Ebba habe ich bereits hier gelesen, und bin auf gutem Wege,
die vaterlandische Geschichte zu meinem Augenmerk zu machen, wozu es mir an Gelegenheit und Hulfsmitteln nicht fehlt. Ihr
Vorsat, die lettische Sprache zu erlernen,
liebster Freund, gefällt mir. Melden Sie mir
doch etwas von Ihrem Interregno der Schule, und wie es dem neuen Rector gefällt.

... Ihr Reujahrsstud im Intelligenzwerf habe ich hier erft zu sehen befommen und bitte mir

foldes aus, wie auch alles übrige, woran Skin: einigen Antheil genommen, weil ich jett sein geneigt bin, dasjenige vorzuziehen, das Sie vielleicht nicht der Mahe werth halten, mit zu communiciren.

Abbt macht einen widrigen Anfang in feiner Abhandlung vom Berdienst, attachint aber immer mehr, und entwickelt sich als ein Witarbeiter der Litteraturbriefe, dafür men ihn zuerst kaum erkennen kann.

## 159. An feinen Bater.

Barfdau, ben 10. Rov. 1765

Herzlich geliebtester Vater, im Falle Ste mein letter Brief beunruhigt haben follte, m' greife ich gegenwartige Muße, uns beidersein wieder aufzumuntern. Ich bin Gott Lob gefund, und warte mit Sehnsucht auf gnte Nachrichten von Ihnen. Die schlimme Witterung, das garstige Pflaster und, was beide übertrift, meine Gleichgültigkeit erlaubt mit wenig hier auszugehen: unterdessen sehlt es auch den muntersten Jünglingen in Warschan nicht weniger an langer Weile. Die meinige ist unter Essen, Trinken, Schlasen, Lesen und Schreiben getheilt. Der Proces geht seinen Gang. Gestern ist der dritte Sis des königlichen Relations-Gerichts gewesen, und die Gehoffe, daß wir uns nächstens einander sehen werden. Meine Ruhe, der ich hier feperlich pflegen will, erlaubt mir jest keine so weite Reise, um Sie zu sehen. Sie werden sich also vorstellen mussen, daß Sie mir näher sind, als ich Ihnen bin, und die Augustserien nicht versäumen.

Es läßt sich mit mir hier gut an, und ich habe viel hoffnung, burch Zeit und meine gegenwärtige Lage, die mir mehr und mehr gefällt, mich zu erholen. Hr. hofrath Tottien, in bessen hause ich zu erfragen bin, hat alle Ausmerksamkeit und Zärtlichkeit eines Freundes und rechtschaffenen Mannes für mich. Sie können leicht erachten, daß ich seine große Bibliothek mehr nute als seinen großen Garten, an dessen schoner Aussicht ich mich begnüge.

Die långst erwünschte Ebda habe ich bereits hier gelesen, und bin auf gutem Wege,
die vaterländische Geschichte zu meinem Augenmerk zu machen, wozu es mir an Gelegenheit und Hulfsmitteln nicht fehlt. Ihr Borsat, die lettische Sprache zu erlernen,
liebster Freund, gefällt mir. Melden Sie mir
doch etwas von Ihrem Interregno der Schule, und wie es dem neuen Rector gefällt.

. Ihr Reujahrsftuck im Intelligenzwerf habe ich hier erft zu feben bekommen und bitte mir

foldes ans, wie auch alles übrige, woran Sie einigen Antheil genommen, weil ich jest fehr geneigt bin, dasjenige vorzuziehen, bas Sie vielleicht nicht der Dabe werth halten, mir zu communiciren.

Abbt macht einen wibrigen Anfang in feiner Abhandlung vom Berdienst, attachirtaber immer mehr, und entwickelt sich als ein Mitarbeiter ber Litteraturbriefe, bafür manibn querst faum erfennen fann.

### 159. In feinen Bater.

Warfcau, ben 10. Nov. 1765.

Berglich geliebtefter Bater, im galle Gie mein letter Brief beunruhigt haben follte, ergreife ich gegenwartige Duge, uns beiberfeits wieder aufzumuntern. Ich bin Gott Lob gefund, und warte mit Sehnsucht auf gute Radrichten von Ihnen. Die fcblimme Bitterung, bas garftige Pflaster und, was beide übertrift, meine Gleichgultigfeit erlaubt mir wenig bier auszngeben; unterbeffen fehlt es auch den munterften Junglingen in Warfchan nicht weniger an langer Beile. Die meinige ift unter Effen, Trinfen, Schlafen, Lefen und Schreiben getheilt. Der Proceß geht feinen Bang. Geftern ift ber britte Gis bes fonig. lichen Relations Gerichts gewesen, und Die Ge

denparten ift mit ihrem Bortrage und ber Berlefung ihrer Schriften fertig. Rachften Mitt. woch wird die Reihe an des Bergoge Advoca. ten kommen. Wir leben mohl ber auren Soff. nung, daß die Sache geschieden werden burf. te, fonnen aber doch nicht vollig ficher dafür fenn, ob bas Urtheil nicht auf funftigen Mara verzogen werden mochte, und baber bas Ende unferes hieffgen Aufenthaltes auch noch nicht füglich absehen. Der Berr Sofrath befindet fich Gott lob auch gefund und munter. denieße alle moalice Kreundschaft und Acht famfeit bon feiner Geite. Ungeachtet ich ihm nicht gant unnug bin, febe ich gleichwohl gar nicht ab, weder fur noch burch ihn brauchbarer zu werben. Und bieß ift ber Anoten, auf ben fich meine gegenwärtigen Griffen beziehen und meine fünftigen Magregeln erftreden muf-Unterdeffen fann ich es immer als eine Boblthat ber Borfebung erfennen, Die mich gu einem leibenben Bufchauer Diefes fleinen Schausviels berufen bat, und ich fann mich an ben Bortheilen meiner Rolle begnugen, Die mich ju nichts als Gebuld verpflichtet. Die Stunde wird auch kommen, wo ich einer be f. feren Rube in meinem Baterlande genießen werbe, wenigstens nach ber beutigen Sonntage Epiftel. 3ch empfehle Sie und ale 4 2 3 4 2 5

Die Mémoires d' Lon machen mir mete Mergnügen als ich mir anfänglich davon bent fprochen habe. Des fleinen Mannes verbranktes Gehirn, den Ehrgeit und Schulden halb jur Schwärmeren, halb zur Verzweifelung gebracht, ift wenigstens ein Gemälde der Menschheit.

Allem Vermuthen nach werde ich Ihner balb Rachricht von des hrn. hofraths Abren se nach Warschau geben können. Ich werds also den halben Sommer allein hier zubrim gen. Vergessen Sie mich nicht und deuten Sie fleißig an Ihren Freund, den Märtyrer seiner Laune.

162. Un Berber, nach Riga.

Mietau, ben 4. Marg 1766

Ich bin vorige Woche mit Schnupfen und Kluffieber ein wenig besucht worden und leis be heute wieder an ziemlich starken Ropfe Schmerzen auf der rechten Seite. Unterdessen habe ich von hrn. Arndt und von dem jangsten hat seine Bucher zum Theil eingepackt und mir einen kleinen Riß in meine Rechnung genacht. Alle Autores Classici sind fort. Mit genauer Roth habe ich des Muratori zur Lugtanten della perfetta poesia italians zu rückbehalten können.

Der hr. hofrath ist gestern nach War-schau abgereist. Ich bin jest also Wirth und melde es Ihnen nicht umsonst, weil ich gewiß glaube, bas Sie unsern hartsnoch hieber begleiten werden.

Um Ihr Verlangen nach Mietan noch mehr zu wurzen, habe ich auch des Spence Polymetis für Sie und mich zurückbehalten, den ich aber schlechterdings nicht aus den Sanden geben kann. Sie sehen, daß es mir nicht au Vorrath fehlt, aber noch an Zeit und Rube, mich einzurichten.

Da Sie Ihren ersten Theil umgeschmolzen haben, so erwarte ich besto mehr neues ben Ihrer Ankunft zu hören. Wenn die Ausführung so glücklich geräth als Ihre Disposition, so wünsche ich Ihrem Verleger zum Voraus Blück.

### Bon Berber.

Im Mars 1766.

Ich danke Ihnen für Ihr gutes Andenken an mich 3 aber daß ich nicht den Spence bekommen, ist unverzeihtich. Mein Gott ! wenn ich Ihnen für den geringsten Schaden mich, mit allem was Sie wollen, verburge 3 wenn ich — turz, lassen Sie mich nicht Kanter iche Bestheurungen hersehen, und bebenten Sie, daß, wwan ich gleich nach Metau selbst komme, ich an einith svenden

Orte, als ein Reifenber, in einigen Stunden, gar the nen Gebrauch von einem Werke machen kann, das, foll te es auch nur ein Rebenwerk feyn, wenigstens als en mi Colon merkwurdig ist. So sehr Sie auf der Sein des Versprechens zu genau sind, so sind Sie es vol mehr im Halten.

Sartinoch macht mir Luft, ungeachtet bes einbet Weges, Ihrer Lage und Ihrer litterarischen Beschäftigne gen wegen, Sie zu besuchen. Erwarten Sie mich alle über 14 Tage, wenn Götter und Menschen nicht entze gen sind.

### 163. In Berber.

Im Mars 1764

- S. V. B. E. Ich habe seche Bucher in Spence gestern Abend zu Ende gebracht. Meden vier übrigen bente ich in der Zeit send zu werden, wann Sie mit Ihrem herrn Ber leger ankommen werden. Ihr billet doux so be ich richtig erhalten, ausmerksamt gelesen, und unbeantwortet gelassen, weil die christische Liebe von sich selbst ankängt. Das ist die lette Commission, mit der ich Ihnen beschwerlich zu werden denke; und die ich arrectis auribus und aperto ore einzunehmen bitte.
  - 1. Denfe ich, baß Sie mit gutem Gemissen mit hartfnoch heruberfommen, um bestletten Winterweg noch mitzunehmen.

- 2. Wenn Sie mich alsbann wieber werben efanftiget haben, fo mochten Sie wohl ben Bpence zu sehen befommen, unter felbstbelieiger Gewährleiftung.
- 3. Finden beide Borstellungen Statt, und ntschließen Sie sich, diesen Winter mich noch um lettenmale zu sehen, so bitte ich, daß die mein rothes Schreinchen mitbringen, woin mein Pathengeld liegt, und das ich dem brn. George Berens aufzuheben gegeben haie. Vielleicht bekommen Sie noch ein Paar Bücher, eine liebe Bibel und ein liebes Gelangbuch mit. Letteres kann Ihnen unterwezes gute Dienste thun, anstatt der wißigen Bassenhauer, in denen Sie sich mit Ihrem brn. Berleger zu üben gewohnt sind. Komnen Sie nicht, so bleibt jedes in loco quo,
  pamlich Spence hier und mein Schreinchen bort.

Ich fuffe Sie, mein junger, schoner Auber, wie Boreas eine feiner Auren. Vale et lave.

# Bon Berber.

3m Mars 1766.

g, 3ch brenne, Sie zu umarmen und habe fcon acht Kage ben Gebanten, Sie zu feben, in Rindesnothen ums bergetragen 3 ich argere mich aber, baß fich bieß noch ims

mer aufschieben muß. Lest ist ber Weg mit Lebentzb fahr zu passiren, wenn nicht hin, so boch gewiß zurüch und ich bin nicht Poet genug, um mein einziges Lein romanisch zu verlieren, ober aus bem Gesangbuche, bas Bie, mein lieber Geelsorger mir vorschlagen, zu singen Wein junges Leben hat ein Enb.

Gebulden Sie sich alfo, theuret Mann Gottes, and bie erste Deffnung ber Strome; so will ich allein mie einsam mich auf ben Weg machen und mit Ihnen ju sammeneiten.

Sie ju befänftigen, schicke ich alles, was ich habe, brey Manuscripte und ben Bives. Kendern Sie in bet erstern nach Belieben, lesen Sie sie als mein erstgeben, ner Kunstrichter, und schreiben Sie mir Ihre Meynung sonder Arglist, Rudthalt, Fehde, Gefährbe und Cie nen, aber schicken Sie mir nur ben Spence! — hat Sie vieles, lieber Schuggeist meiner Autorschaft, it mich gefunden? Ich muß nach Mietau kommen, um de hofraths Bucher zu burchwühlen.

164. An Perber, nach Rigd. Mietau, ben 24. März 1766.

Eben komme ich aus bem Buchladen, wi'd bem hrn. hartknoch Ihre Manuscripte ab gegeben habe und bes Spence Polymetis fit' Sie. Sorgen Sie für letteres als für ein Depot, und bringen Sie es, so Gott will, bod

idiftens auf Oftern felbst mit. Rithten Sie 8 nach aller Möglichkeit so ein, daß wir einige Tage zusammen seyn können; denn auf Stunden lohnt es nicht.

Sie haben mir gestern einen fehr vergnügen Nachmittag und Abend gemacht, aber die
Zeit ist zu furz gewesen. Mit ber Ordnung,
em Reichthum, der Schönheit des Entwures sowohl als der Ausführung bin ich im
Banzen zufrieden, und freue mich über den
Schas der Einsichten und Einfälle, der Reine, Bluthen und Früchte. Ich habe in Ihter Pandschrift nichts geändert, als etwa ein
menmal geschriedenes Wort ausgestrichen.

Bleiben Sie mein Freund, und unterlaffent Die nicht, bas glimmende Tocht meiner animula vagula und zerstreuten Sinnes anzusachen und zu unterhalten.

165. Un Derber, nach Riga.

Mietau, ben 19. April 1766.

Da ich Ihren Besuch mit großem hunger und Durft erwarte, so werde ich jest nicht weitläusig senn burfen. Die Einlage, die ich erbrochen, legt mir die Nothwendigkeit auf, an Sie zu schreiben; Dii Deacque me perdant, wenn ich weiß, was. Ich wuhle unster einer Menge von Buchern, ohne etwas zu hamann's Schriften III. Th.

finden, das meinem Berlangen angemeffen ware. Aus Berzweifelung habe ich das Letth sche auch angefangen seit Ostern. Seit meiner hiesigen Birthschaft weder an meinen Bater geschrieben, noch ihm geantwortet auf seinne zärtliche Erinnerung darüber. Lassen Sie sich dieses einen Barometer meines Ueberdrufses senn, und wenn Sie keinen Ehrgeis zur Erfüllung Ihres Versprechens in sich finden, so lassen Sie sich das Mitleiden dazu bewegen.

# Bon berber.

Bit Enbe Aprile 1766.

tim gwen tihr fuhr ich ab, und war bren Meilen burch stumm und gedankenvoll. Ich machte die wahre practische Anmerkung, daß, wenn man auch nicht vertliebt ist, man doch durch Zusammenstoß und Beränder rung der Gegenstände sich so gerstreuen kann, daß man oft nur wenige Augenblicke den Angelegenheiten des herz gens schenkt, um deren willen doch Freunde zu einander wallsahrten. habe ich doch kaum eine halbe Stunde mit meinem hamann gemeinschaftlich einander unser herz gerösset; und das ist der Freundschaft selige Stunde

Drin man fein herz bebentt ? fonft verschwindet alle Belt. bie man jubringt auf Erden; wir wollen glüdlich werben und feyn in Ewigfeit.

Mein Freund findet auch ba nicht feine Ruhe? Et fichmachtet wieder nach Beranderung? Er findet auch nicht mehr in den Armen seines Freundes bie alte Aussmunterung? — Elendes menschliches Leben, das mant hicht genießt, wenn man es zu frühe, und wenn man's zu etlektisch durchlauft!

Ich nahm mir baben vor, gleich Abends an meinen damann einen langen, vollen Brief zu schreiben, von bem es heißen sollte: "Die Briefe sind start, aber die Begenwart bes Leibes ift schwach und die Rede zu musthig." Und was ware dieß für ein vortrefflicher, freundsschlicher Brief geworden! Aber eben die bestem Entifolige haben, wie die besten Bater, keine Rinder.

166. An feinen Bater.

Rietau, ben 13. Mat 1766.

Derzlich geliebtester Vater, Ich vermuthe, bag ber Sr. Hofrath mit seiner Samahtin besteits in Königsberg eingetrossen senn wird. Melben Sie mir boch ben Tag seiner Antunft und seiner Abreise. Gott begleite ihn mit seinen guten Engeln und bringe ihn glucklich heim! Er lasse es ihm und ben seinigen für seine Freundschaft gegen mich wohl geben zeit. Ich und ewiglich!

Run was machen Sie, mein herzenslieber Bater? Gott fep Ihre allersuffefte Brende auch:

dieses Fest über, und lasse es herrlicher fem als alle übrige Ihres Lebens! Er wird mir auch muhe schenken nach dieser mahseligen Wall fahrt durch dieses Jammerthat.

Was werden Sie, liebster Vater, mit meinem Bruder anfangen? Wenn sich Hr. Bebger mit ihm abgeben und ihm Lust zur Landwirthschaft beydringen könnte, so möchte seiner Gesundheit und seinen Umständen vielleicht geholfen werden. Auf einem kleinen Städtchen oder auf dem Lande wurde er überdist wohlseiler leben können, da er doch keinen Senus von Königsberg hat, und Sie eben seinen wengsvon ihm.

Empfehlen Sie mich unferen Bermandten. Palt fich unfere Amie Begine noch gu! Run Gott segne unser gites Saus und fent mit dem Geiste seiner Gnade in dasselbe ein Ich umarme Sie mit kindlicher Inbrunft and kuffe. Ihnen mit gartlichter Chrfurcht in Bande.

167. An herber, nach Riga.

Dietau, ben 22. Mai 1766.

Sie werden bereits die Bucher aus Ronigsberg erhalten haben. Mit gegenwärtigem kommt Saint-Foix; ben ich mir aber so bald als möglich wieder ausbitte, Ihr Buch habe ich

nserem Kreunde Das abaegeben, ber iest after Bicarius ift und vom Schreiben abae. alten wird. Wir denfen befto ofter an Sie. d habe ben erften Sepertag und geftern wieer ben Pag gefpeist, auch in feiner Befelle baft gestern bem Berrn Superintendenten jahn und brn. Drapof. Rofenberg ben erften befrich abgestattet. : Eine Beranderung meinen maedlerifden Lebensart ift unumganglich, um gir die Grillen ju vertreiben. Run, mein eber Berber! Wir werden noch Beit und Ges genheit haben, und biefes elenben Lebens, 18' wir jest ichelten, Sie aus Uebermuth nd ich aus einer noch argeren gaune, vielicht ju erfreuen, und in einem hoberen Chor fingen: Unus est Oeconomus!

Arbeiten Sie an Ihrem britten und vierm Fragment? Ich kann gegenwärtig unmöge ch Ihr Mathanasius seyn. Meine Stunde b noch nicht kommen. Wie gern hätte ich efehen, daß mich hr. George Berens jest beacht hätte, da ich allein bin! Aus Preussen ichts als Rlagen. Leben Sie wohl.

#### Bon Berber.

1766.

Aus meiner werthen Sand haben Sie freylich in langer Beit teinen Brief; aber ich auch nicht aus ber Ihpigen. Sie haben, wie ich merke, zu viel, ich zu wei pig Berstreuung; sonst habe ich zu viel und Sie zu wei pig; wir sind stets gegeneinander in ratione inversa, ober zwey entgegengesehte Arafte, wo die Folge o ift: kein Brief.

Statt meiner Person fchide ich alles, was ich kannbas erfte Stud meiner verwünschten Fragmente. Aber keine trodenen locos communes barüber, sondern ans gestrichen und aufgeschrieben ! ! :---

### 168. Un feinen Bater.

Mietau, ben 10. Mug. 1766.

Endlich muß ich Ihnen boch einige Rachticht von mir geben, auf die Sie langst mesen gewartet haben. Ich danke Gott dafür, daß ich noch lebe, so kummerlich es auch ift. Or Cortum hat mir meine englischen Bücher mitgebracht, worüber ich mich sehr erfreut, weil ich guten Freunden damit dienen kann. Für die curischen Bücher statte ich Ihnen meinen herzlichsten Dank ab. Ich denke hier noch so viel Zeit und Gemächlichkeit zu haben,

Das ich ben Unfang in Diefer Sprache nicht amfonst gemacht, sondern gehorig werde forte fesen fonnen. Meine Rincht in Diefe Gegen. ben, ber ben betrubten Umftanden meines Ba. terlandes, wird ohnehin nicht fo bald fich enbigen und nicht ohne Abwechslung fenn. 3ch therlaffe alles der gottlichen Borfehung, ich febe mich als ihren Ball an, ber burch nichts anderes als die Rraft ihrer Sande lebt. Ben allem dem Gram, ber mich fcmart macht, fuble ich boch noch in gewißen Stunden, mas Die Beisheit in den Opruchwortern fagt : meine guft ift ben ben Menschenkindern. - Go lange wir an ben glauben, ber bie Leute fo lieb bat, laufen wir feine Gefahr, Denichen-Reinde ju merben. 3ch empfehle Sie gottlie der Gnade, und mich Ihrem vaterlichen Bebet.

# 169. An Berber.

Mietau 1766.

Sie erhalten Ihre hanbschriften wieber zuruck mit dem verbindlichsten Dank Ich habe bas erste Fragment zwenmal gelesen, und wurde kaum mehr baben thun können, als was geschehen, wenn ich es auch noch acht Lage behielte. So viel mir mein stumpfes Gedächtniß sagt, haben Sie Ihre Arbeit gewaltig umgeschmolzen, und, wo ich nicht irre, Ihren Plan dadurch erweitert, daß Sie mehe Auszuge vom Text ber Litteraturbriefe liefern, als zuvor Ihre Absicht schien gewesen zu fenn,

Ueber einen guten Theil ber neuesten Litteratur kann ich fein judex competens senn, und was die Prosodie betrifft, bin ich in gleicher Berdammung. Den übrigen Artifel der Sprache sinde ich nach Wunsch betaillirt, einige Puncte in ein eben so gutes philosophisches als afibetisches Licht gesett.

Es find noch einige übelgegattete und im fammengewachsene Worter übrig geblieben, . B. Natur Genie. Auch ift ber Styl as einigen Stellen zu petillant, und die periodische Form durch Fragen, Ausrufungen, Interjectionen gar zu zerriffen.

Ich habe Ihnen, liebster Freund, schott mehr gesagt, als ich versiehe und berechtigt bin. Die Durchlesung Ihrer handschrift hat mir heute wenigsiens eine angenehme bin de gemacht, indem ich alte, verbleichte Begriffe wieder in mir austeben fühlte. Et ist aber bald übergegangen.

Den Bersuch des Winkelmann habe ich mit wenig Genuge, lefen können. Schicken Sie mir boch den Shaftesbury nebft allen Ueber sebungen, die davon aufzutreiben find. Bon Boulanger's Werk erwarten Sie nichts. Et

Pal weber Einsichten, noch Ernst und Shrindleit, selbige anzuwenden, und ist von einer ausschweifenden Einbildungstraft, bie fich ale in gut halt, Lugen und Dichten.

# Bon Herber. 1766.

Dhne auf eine Beantwortung meines letten Briefes warten, schreibe ich ben Gelegenheit bes Schreibens, ich mit meiner Abhanblung aus Mietau erhalte. Ich ich mit meiner Abhanblung aus Mietau erhalte. Ich ich met werte ben Geleg enheit; benn vieles barin habe ich ich vorher beantwortet; daß also biefer Brief mir mein kans nur Winte zu Gesprächen geben wird; und Gelieb-ich, Bauberer und helben verstehen sich mit dem Winten für gut.

Deine hanbschrift habe ich fogleich burchtaufen, wie in Bater fein verlornes Kind; aber ich sage es Ihnen inch einmal, daß vielleicht bloß der Name deffelben berz der Kirmelung bleiben foll, die ich ihm zu geden geden. die mur wann? weiß ich noch nicht. Da ich immer mehd meine hiesige Situation, den Genius dieses Ortes und meine uigenen Projecte kennen lerne, so mehren sich meine Arbeiten, meine Ginsichten und meine Melan-bolien; es ist ein elend, jammerlich Ding um das Len dem eines Litteratus, und insonderheit in einem Kaust mannsorte; ein Prophet sagt wohl steplich immer?

wirklich die Myopie eines Philosophen erforbert, um bie fe Laft nicht zu feben. Ich suche also mein Amt abze warten, und nicht zu fingen, sondern zu arbeiten.

Die Anmerkungen, bie Sie über meine Schreibert faen, follen auf ein gutes Banb fallen; nur boren Gie, mas ich bagegen habe. Ich weiß, Sie nehmen bas Bort Stnl fo . wie Minkelmann bas Wort Gefdicte nehmen will; und barauf antworte ich, wenn man von fich fett urtheilen tann, ober foll, ober will: Ich felbft bin nod immer unreif, ein pomum praecox zu einem Imte, zu einer Schulftelle , zu einem geseten Umgang und Ctpl. Meine gange Bilbung gehort gu ber wibernetin lichen, die uns zu Lehrern macht, ba wir Schuler fem follten. Saben Sie Mitteiben mit mir, befter gremb, bas mich bas Schickfal in einem vebantischen Morumen bat geboren werben laffen; bas ein einfeitiger In fco meinen erften Runten wectte ; bas ich in Roniale berg mit bem Bepter bes forinthischen Dionys mir meis ne Galgenfrift jum Stubiren habe erwuchern muffen. Batte ich außer einem Rant noch Debanten horn fonnen, bie meine Sige abtublen und mir Schulmethe be batten lehren follen; batte ich burch ben Umaana mir ben Weltton angewohnen tonnen; batte ich mehr Uniformes mit ber Universitat und bem Gros meines Stabes angenommen; fo wurde ich vielleicht anbers benten; aber auch nicht baffelbe benten. Gin fiebenmos natlicher Embryo muß viele Rachbilbung und Wartum Jaben, ehe er fich gur Luft ber Menichen gewöhnt, unb ich geftebe gern, bag ich bas Phiegma eines homme d' exprit noch gar nicht mit bem Enthusiasmus bes Genies zu verbinden weiß.

Meine Studien sind wie Zweige, die durch ein Ungewitter mit ein mal ausgetrieben worden. Aber wissen Sie auch, baß ich noch nicht im Alter der Reife, sondern der Bluthe bin? Eine jede halt eine ganze Frucht in sich, aber viele fallen frenlich auf die Erbe. Bollen Sie an einem jungen Baume lieber abschneiben ober einpfropfen? Spornen Sie mich also an, vieles zu entwerfen, aber nichts, als Autor für die Ewigkeit, ensführen zu wollen; es kommen immer Jahre, da ung fere Augen nicht mehr zeichnen, sondern ausmalen.

170. Un herber, nach Riga. Mietau, ben 21. Rov. 1766.

Ich habe eben so oft Ihre freundschaftliche Buschrift in Gedanken beantwortet, als Sie in Gedanken an mich geschrieben. Da ein geswißer Impuls zu meiner Thatigkeit gehört, so erhalte ich diesen Angenblick Kraft dazu. Ich nehme an Ihren Klagen Antheil, und Paz ist Beuge davon, daß ich Ihren Brief mit aller Sympathie, die Freundschaft und Schicksalgeben können, gelesen habe. Jest sindet sich unvermuthet ein Borfall, wo ich mich Ihrer

erinnert habe, wie Pharao's Munbichent feb nes Mitgefangenen Joseph. 3ch werde unber Dienter Beife in eines ber beften Saufer in Curland zu der Stelle eines hofmeifters aufgefordert. Wenn es moglich fit, fo entschlie Ben Gie fich aus Liebe fur mich und fich felbit batu. Br. von Stoge von Blanfenfeld , ben beffen Bruder Lindner als hofmeifter geftan ben, ift der Mann, ber alles mogliche thun will, meinen Einfall Ihnen angenehm zu mas den. Der junge herr ift brengebn Sabre aft und hat einen jungeren Bruder, Der ben Anfang unter Ihrer Aufficht machen foll. Merbindung, wo Sie Ihre Abficht in reifen erfullen tonnen, ift alfo hier abzuseben, und fo viel ich von der Physiognomie und Geneu logie des. Saufes verstehe, haben Sie feinn undanfbaren Grund und Boden. Das Land leben, die Duge deffelben und andere Bor theile, beren Sie ben Ihrer gegenwartigen Berfaffung entbehren muffen, werden allen ibren gegenwärtigen Bedurfniffen abbelfen. Rurt, ich murbe biefen Untrag gar nicht wagen, went ich nicht boffen konnte, bamit ben Ihnen fo ant zu bestehen, als in Unfehnng des Sanfes, wo man mir eine Stelle einraumen und auf dringen wollen. Wenn Sie in Unsehung bet Gehaltes :c. Bedingungen borguschreiben haben, fo melben Sie mir Ihre vollige Mevnung bar

aber, wie ein Freund ins Geficht bes andern Freundes.

Hierauf erwarte ich nun Ja oder Rein, wie hans zu Grethe und Grethe zu hans. dr. Paftor Ruprecht ersucht mich, seiner gleichfalls im Besten zu gedenken, und seinen Wunsch, Sie zum Nachbar zu haben, mit anzusühren; daß es Ihnen in Curland leichter werden möchte mit Ihrer Absicht, die Landes. Spräche zu ersernen und ein festeres Etablissement zu erhalten, will ich nicht erwähnen. Ich umarme Sie und bitte um eine promte Absertigung.

Bon berber.

100

alione, i Nobel and Ende Rov. 1766.

37 Bich banke Ihnen von ganzem Gerzen für den Antheil, den Sie an meinem Misvergnügen nehmen, und fühle es bei diesem Borfall recht sehr, was es heißt, einen wahs den Freund haben. Ich hatte also in eben dem Feuer, in welchem ich Ihren Brief las, Ihnen sogleich geants wortet, wenn ich nicht Frentag und Sonnabend Racht hatte schaftos zubringen mussen, einer Predigt wegen, die ich Sonntag früh halten muste, als ein Wert des Kothwendigkeit. Entschieden war die Sache sogleich im Befen , und jeder Augenblick Bedenkzeit hat diesen Ents.

folus bestärkt; baber ich ihn fest mit Freyheit foreibe, to wie ich ihn mit Festigkeit fasse.

Ber nicht vormarts gehet, geht gurud, mein lieber Damann. Diefe Barnung verbeut mir eine Beranberung, bie Sie mir mit fo vielem freundschaftlichen Gifer em pfehlen. 3ch nehme mir alebenn muthwilliger Beife bet einzige Gut, bas ich habe : Rrenheit und Unabhangigteil, und bas ich jeberzeit fo boch geschast, bas ich, ohngeich tet aller brudenben Beburfniffe auf ber Atabemie, wet jebem Privatengagement gezittert. Ich weiß, was mas mir hierauf antworten tann; allein eine Empfinbung, bie fo tief eingewurzelt ift, follte fie auch Borurtheil fenn, last fich nicht burch eine Anbuction beben, bie bod felbit blog mabricheinlich und truglich bleibt. ich boch wenigstens feft und ficher, wenn nicht unter ben Schatten bes reichen Fruchtbaums, fo boch bes fridt then Aborns. Sier bangt mein Benfall bon bielen di bort von einem einzigen, und meine Bufriebenheit ift f biel unficherer.

Meine vornehmften Beschwerden werben nicht vernist bert: hier viele Arbeiten, bie mich bloß bruden, well sie nicht für mich sind, bort bin ich in ben Arbeiten noch frember; hier Reiber und verläumberische Bosewichter, und elenbe Arbeite — bie alle jauchzen, wenn sie mich so weit gebracht saben; hier bas Unglud unter einem Art wie G... zu stehen; bort ein unbefanntes Loos — Roch ein Jahr will ich warten, und bann breche alles! — Drev

fahre habe ich mir und Riga verfprocen, die will ich alten.

Boffnungen find bort feine: und hier verfurze ich alle Rach bren Jahren auf Reifen - Gott! ie meinigen. wiche lange und ungewiffe Beit; lobnt es, um fo eine Rabel fo lange zu bienen, um nachher einen Rorb gu ekommen ? Die lettische Sprache - ich hatte fie bier anaft anfangen tonnen, wenn ich zu irgend einer Sache. n ber Belt Luft hatte, - und Dorfe Paftor gu merben, ioch am wenigsten. - 3ch fuble es, bie außere Rube auf bem Lande murbe blog Qual fenn, und ichleichenbes Ries ier. Roch will ich mich lieber winden und feufgen, und bich mit mir felbit auglen , und leiben und ausbauern : es muß ein Stoß fommen, ber mich bebt und forticbleubert. ' itebrigens ichabe ich alle Ihre Dube und Rreunde Maft ! bie unverbiente Gute bes Berrn Daftors Rus brecht und bie außerlichen guten zuvortommenben Empfehe maen bes Saufes felbft. Rehmen Gie mein Kreund biefin Wink felbst an, seben Sie ihn als ein neues Jubis taum Thres Lebens an, bas von bem Sobe Ibres Baters difangt. Buten Sie fich alebenn nur vor Ihrem Rucks fall in eine alte Laune , bie fich felbft nicht brauchen will: fo werben Sie bafelbft gludlicher leben, als ich. Im mich bemuben Gie fich nicht weiter, mein liebftes alter Rreund; ich Bans Gottfried Berber fage: Rein !

Ein Paar Mochen bente ich zu mebiciniren , etwas, pas mir im Ernft hochnothig ift , und alsbenn mich wie

Mail auf ben Schiffen von Phibia in ber Stille zu in holen: wenn mein Auge fich nicht beffert; vielleicht meb ne Seele! Ich umarme Sie, mein guter lieber hamann, und bin ewig

Ihr f.

171. In Berber, nach Riga.

Mietau, ben 27. Dec. 1766.

Nederbringer dieses giebt mir sein Pult, um Ihnen ein Paar Worte darauf zu schreiben. Ich erwarte mit ihm das mir zugedackte. Exemplar Ihrer Fragmente. Ich zweise nicht, daß Sie mir im Grunde des Herzent Recht geben, wenn ich mich jest weder zu denken, noch zu urtheilen, noch zu schreiben unterstehe. Bielleicht wird Ihr Period mit meiner Eriss einen gleichen Termin haben. Ich erwarte des Hrn. Hofraths Unkunft, um eine Nothsahrt nach Preussen zu thun, werde aber mich noch vorher mit Ihnen in Riga le zen. Sie und unser Hartfnoch werden die Last unter sich theilen, wenn ich anstatt Tage Wochen lang bleiben sollte.

Ich habe aus Ihrer Antwort und Eifle rung die Thorheit meines neulichen Antrages an Sie erfannt.

prof. Lindner hat mir neulich geschrieben, baf Ihre Sammlung in Berlin viel Aufsehen mache.

mache. Ich wullte damals noch nicht, daß fels bige die Presse schon verlassen hatte.

# Bon Berber.

Enbe 1766.

Ich wollte Ihren Brief unbeantwortet laffen, ba et bichts enthält, was nicht burch Stribel von mir munds lich tonnte beautwortet werben; allein weil ich einer mestancholischen Laune bin, wo mir die gange Welt buntet bortommt, so kann ich boch nichts besperes thun, als ein Brief schreiben, wie ungefähr ber Ihrige ist.

Das Sie über die Fragmente mit gar nichts gefchries ben, ift unverzeihlich. Ich habe einen fehr höflichen brief von Nicolai bekommen, in weichem er mich zum mitarbeiter ber Allg. b. Bibliothet einlabet, Schmeis belepen und Entschuldigungen schreibt, und mir hamans bifchen cant vorwirft. Auch hier machen die lieben Frags mente mehr Auffehen, da ein ungutiger Jufall die Nachs ich bieber gebracht, daß ich der Berfasser sen; weiches ich aber ganz leugne.

Rommen Sie nach Rigd; ich erwarte Sie mit offenen Ermen. 3ch bin jest hauslicher als vor bem Jahre, und elfo mit Ihnen compatibler. Aber wenn Sie nach Preufsten guruckstüchten, so laffen Sie mir boch einige England ber noch hier, 3. B. Shaftesbury, Shakspeare 2c. 3ch erinnere mich, bas Sie ein Brownisches Selbstgespräck überset haben; laffen Sie mich boch bieses nugen.

Damann's Schriften III. 26. 24

# 172. In Derber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 16. Febr. 1767.

Ich schmeichle mir, baß Sie vor ber Abreife Ihres Berlegers einige mußige Angenblide haben werden, an mich zu fcreiben. Laffen Sie fich den Sohn ber Runftrichter nicht abschrecken, mein alter Freund zu bleiben. Es beucht mir, bag ich unter Rummer und Elend did und fett werde. - Der Chevalier de M... ift diefer Tage nach Mietan burchgegangen. Ein balb mahnfinniger Bettler, aber bon ber mi fcablicen Art, wenigftens bier gewesen. -Die neue castigatio ber Bibliothef ber icones Biffenschaften wird bem Lindnerischen Lehrbe de den Boden ausstoffen, und hat bie Be ftimmung meiner langft phantafirten Afpafie entwickelt, bie wenigstens auf die Beredfamfeit zufolge Platons Gesprach losziehen wird. Br. M. Kant arbeitet an einer Metaphofif ber Moral, die, im Contraft ber bisherigen, mehr untersuchen wird, mas der Mensch ift, als was er fenn foll; wenn fich bas erfte füglich obne bas lette im eigentlichen Berkan be bestimmen lagt.

173. In Berber, nach Riga.

Konigeberg, ben 28.,Marg 1767.

Meine Zeit vergeht unter Warten und bamit, daß ich der Theilung zusehe, bon der mit blutwenig übrig bleiben wird. Ben solden Umständen kann man sich der jüdischen und heidnischen Gedanken nicht entschlagen ! woher nehmen wir Brod in dieser Wuste? und, womit werden wir und kleiden? Unter diesen Dünsten benebelt, läßt sich wenig edles, freyes, wihiges benken. Wenn ich also hente an Sie schreibe, so geschicht es bloß, liebster Freund, um theils nicht ganz von Ihnen vergessen zu werden, theils Sie an einige Rleinigkeiten zu erinnern, woran mir gelegen ist.

Wenn Sie burch hent. hartknoch wenige fens einige Zeilen an mich schreiben sollten, so geben Sie mir doch einige Rachricht von hen: Christoph Berens, auch, so viel ich wissen darf, von Ihrer Verdindung mit Ricolai. Wenn ich gegenwärtige Verwirrung werde ins Reine gebracht und überfianden haben, auch eine Möglichfeit absehen kann, hier noch eine Zeit lang zu subssissien, so erwarten Sie von wir bessere Briefe. Spiegeln Sie sich an mit

und arbeiten Sie caute et sobrie. Ich ume arme Sie und bin

Ihr abgelebter Freund und Diener S.

174. An herber, nach Riga. Shnigsberg, ben 10. Jun. 1767.

Chen verläßt mich unfer ehrlicher Sart knoch, und fo fpat es ift, foreibe ich gleiche wohl noch an Sie. Die Rachricht von Ih rem Rufe in ben Weinberg hat mich febr er freut und ich muniche Ihnen Glud bagu. Ihr Dr. Berleger bat mir ben britten Theil 96. rer Kraamente verfprochen, und Sie werden fo gut fenn, ibn ju erinnern, baß er fein Wort erfult, und nicht vergift, das Rupfer bes Sterne einzulegen, weil biefes gu meinem fleinen Ameublement unumganglich nothwen big ift. Gie fonnen leicht erachten, wie ich bier lebe, und die Berlegenheiten, bie aus ber gage meiner Umftande, welche Sie genge genng fennen, naturlicher Beife haben erfolgen muffen. Der Diedertrachtigfeit und Dab fucht meiner Bermanbten ausgesett, fuche ich nichts als einen nothburftigen Unterhalt, und einen Raum, mich ihrer Rabe ju entzieben. Ich habe baber eben fo mobl aus Beremeis lung, als Wahl und Geschmack, mich ben ber Accife-Direction zu engagiren gesucht, und ben 25. mich baselbst auf die Probe gegeben für einen Monat. Der gegenwärtige Director, Hr. Magnier, ist ein liebenswürdiger Mann. hrn. Mag. Kant und hrn. geh. Commercienrath Jacobi habe ich diese Versorgung zu banken.

Ich zweiste sehr, daß Sie mit der Gottingischen Recension zufrieden senn werden,
und befürchte, daß Sie Ihre Fragmente bald
frenger als das Aublieum beurtheilen werden.
Des Moses Mendelssohn Vorrede zum Phaid das sie schah durchgelesen, und bente,
baß sie schöner geschrieben als gedacht ist.

In meinen alten Freund, hrn. E. Berens, benke ich auch eine Benlage Ihnen anzwers trauen und einige Bacher von ihm burch Sie zu erhalten, die mir nothig find, um der französischen Sprache wieder machtig zu wers ben, ber ich gang entwohnt bin.

175. In Berber, nach Rige.

Ronigsberg, ben 29. 3ut. 1767.

4

Sch habe Ihnen burch hen. hartfnoch gefchrieben, und mahne Sie gegenwärtig um eine Antwort. Ungeachtet ich nichts von Ihrer gegenwärtigen Berfaffung weiß, sehe ich es
boch für eine freundschaftliche Pflicht an, Sie
mit ber meinigen zu beheligen. Ich lebe ben

manten Tag wie im Bfinge, und babe auftr einem fcweren Berufe, ben mir aber, ich weif nicht mas fur, ein guter Inftinct verfüßt, ab Ierband Rebengrheiten, bie mich noch immer Dom 3med abhalten, namlich bem Genuffe meniaftens einer rubigen Stunde fur mich felbft unter 24 ober 12, die jum Tage gebb. ren. Rachbem ich bie mubfeligen Auctionete ge überftanden, bin ich mit Bofttagen fo uber banft worden, bag ich bas Ende meiner & -pedition gar nicht absehen fann. Jest qualt mich bie Berlegenbeit, Stuben fur mich ju finden, worn ich beute hoffnung erhalten, und Endlich die Aussicht einer eigenen fleinen Birth fcaft. Das find andere Rragmente, liebfter Derder, als Ihre; unterbeffen foll auch bit Reibe an Sie fommen. Ich erwarte unfant alten Arennbichaft und ber Ordnung meets Den dritten Theil in gleichem Formate mit ben erften. Man bat Sie mit vielem Bomp in bet Bibliothef angefundigt und Orn. Ranter's Radrichten von Ihrem auswärtigen Rufe find mir badurd mabriceinlich geworden. Ihnen Glud ju munfchen, beflage ich Die · bennahe. — Ich habe bie nichtswürdige Griffe gehabt, einen unformlichen Anszug einer Apolo gie bes Rouffeau, die den Sterne jum Ben faffer haben foll, in die Ronigsberger Beitung h neinflicen zu laffen, und wollte mich auch icon on ben Phabon machen; aber ich bin seht zu feig und zu schwach, und auch zu gewissenhaft, mich um Allotria zu bekümmern.

176. An herber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 29. Rov. 1767.

Ich bin Ihnen feit einem Bierteljahre eite Untwort auf einen Brief ichuldig, ben ich verlegt, ober vielmehr ben meinem Ausziehen o gut aufgehoben habe, daß ich auf seine Stelle mich nicht befinnen fann; unterbeffen er Inhalt war fo beschaffen, bag ich ibn ang allein lefen folte. Sie melbeten mig. mter anderem damals eine neue, Auflage 36 er Fragmente und baten mich etwas bagu. enzulragen. Sie liegen feit einigen Wochen or meinen Augen, und ich machte auch eines ibende einen Unfang, felbige noch einmal urchzulesen. Ich murbe aber noch biefelbe Stunde barin geftort, und mache mir wirklich in Gemiffen baraus, mich in Allotria zu verefen, unterdeffen ich fo viel bon meinen eie enen Sachen noch auf bem Salfe habe, woon ich nichts bestreiten, nichts enbigen, ja as Meifte gar nicht anfangen fann. Rach em augenblicflichen Berfuche ju urtheilen, im mir Ihr Buch gang nen bor , und ich is mit mehr Bewunderung, als fich fur eie

nen Kritifer schickt, ben ich boch Ihnen pe Gefallen vorsiellen sollte. Ich glaube also, daß Ihnen mein Bentrag sehr entbehrlich senn wird, um Ihre neue Anslage des allgemeinen Benfalls würdiger zu machen. Bor 14 Tagen speiste ich ben unserem Prof. Lindner, und unser Dr. Verleger regalirte uns zum Dessert mit des Geh. R. Klop neuester Bibliothek.

Pen 27. Da,

Im beften Schreiben wurde ich burch cie nen Befuch nach bem anbern unterbrochen. und fo viel Wochen find wieder verfloffen, ebe ich an einen Brief benten tonnen. Bie werde ich jest den Kaden von dem, mas ich fe den wollte', wieder finden fonnen? Um. me ner Freunde und Bruder willen munichte in Diefen lateinischen Gottiched ein wenia anrecht gefett ju feben. Seine biunders und Unbor Achtigfeiten berdienen Mitleiden, und mehr la derlich gemacht als im Ernft gezüchtigt zu werden. Ein makaronischer Brief eines hominis obscuri an diefen virum clarissimum hat mir im: Sinne gelegen ; aber ich babe jest weber Rraft noch Muth zu benfen und meis ne Gedanten ju fagen. Es thut mir weniger um Sie leid, als um meinen hiefigen gemis bandelten Freund, ber nicht fo viel ju feinet Mechtfertigung fagen faun.

Seif bem Genius Saeculi und Mores Erubitorum habe ich ihrem Berfaffer wenig quaewant, als Beluftigung bes lateinischen Wikes. habe es ben Litteraturbriefen verbacht . mb Ihnen auch ein wenig, ans Gefälligfeit, wider Ihre Ueberzeugung, ein Lobredner bes Mannes geworden ju fenn, ben ich Ihnen and Rlugheit anrathen muß, mit aller moaliben Gleichgultigfeit und Ralte gu behandeln. Bom Berel wird es wohl noch eber beifen finnen, bag ber Junger größer: fen fals ben Meister. Sie werden die dabin geborigen Edriften vermuthlich gelefen haben, mant por bem gierlichen gatein, bag in nichts: als tauben Floskely besicht, ohne eine Mica pe romifchen Beiftes und feiner Urbanitat.

Ich lese jest mehrentheils zur llebung in ber französischen Sprache und besonders besaltnigen Styls, den ich nothig habe, des de la Mare traité de la Police, ein treffliches werf in drep Fosianten, das ich mir angealhafft habe. Eranzens Geschichte Grönlands nochte ich Ihnen empfehlen, besonders das kapitel im ersten Theile von der Sprache und hrer Poesse. Bon der dritten Sammlung den ofstein. Litteraturbriefe wissen wir hier noch ichts, ungeachtet S. in seinen elenden Zusigen sie so tadelt, daß ich mir viel davon verspreche. Eingebung ift freplich eine unene

behrliche Bestimmung, um ben Baumgarten schen Begriff zu ergänzen. Ich sinde auch et was von einer Eintheilung der Poese, die mir immer im Sinne gelegen, davon ich saber nicht sagen kann, und worüber wir uns auch einmal eine halbe Stunde gestritten haben, ohne ein ander zu verstehen. Epos und Fabel ist der Alnsang, und außer dem nichts als Ode und Gesang. Diese Dichotomie ist die einzige Ovthotomie, und so metaphysisch und praktisch als wenn sie Petrus Ramus ersunden.

Diesen Augenblick kommt ein Bote vom Accisedirectorio mit einem Pack Schriften, die ich sogleich vornehmen und morgen fertig liv fern soll. So geht es Jhrem Freunde, lieber Herber!

Den 3. 3an. 1766.

Viel Gluck jum Renjahr, das Lindner an seines Schwagers Stelle eingesegnet, den ich vorgestern mit Vergnügen gehört. Er bleibt immer ein Mann, der für's Publicum gemackt ist und seine liebenswurdigen Seiten hat, die man ihm lassen muß, und für die man ihm gut bleibt. Wir haben wechselsweise die Boche einen Lisch unter uns ausgemacht, und wir halten mehrentheils Montag ben ihm.

Des herel Satyras und epist. crit. habt

i nun gelesen; bas Latein ist extraglicher als in mir vorgesiellt.

Erfreuen Sie mich bald mit einigen Zeistn und mit den Sachen, um die ich Sie geseten, besonders meinen französischen Büchern. Ich habe ein gutes franz. Wörterbuch wie ein dem nöthig. Werden Sie nicht Prenssen alb besuchen? Ich wohne jest im Winter ihr falt, aber im Sommer ist es eine genume und fühle Gelegenheit, hoch wie eine dirche und sicher wie eine Schaffammer, nit eisernen Sittern. Leben Sie wahl und wegessen Sie nicht Ihren alten, gebeugten und permmuten Freund und Diener

z. **s**. p.

177, An herber, nad Riga.

Ronigsberg, ben 1. April. 1768.

Unfer Hartknoch hat mich heute sedentem n teloneo überrascht, nachdem ich alle drep sepertage umsonst auf ihn gewartet und nach hm geschmachtet, um einmal einige Zeilen zu rhalten. Endlich kommt er und bringt mir ichts! — Ungeachtet des geringen Antheiles, en Sie an meinen porigen Bitten und Wünben genommen haben, wage ich ein neues Inliegen und schmeichte mir mit einer baldien Antwort und Ersüllung. Man hat mir gefagt, das einer meiner bortigen Freunde das Project des neuen Coder aus dem Ruffischen übersetzt habe und einige Dandschriften davon ausgestreut sepen. Der Brief des gekrönten Philosophen von Sanssouci hat mich nach die sem Plane etwas neugierig gemacht. If et möglich, mir eine Abschrift davon zu verschaffen, so werde ich mit Vergnügen die Kosten Ihnen ersetzen. Ich werde mich durch ein Weisterstück von Eritik dafür wieder um Sie und das Publicum verdient machen, daß es Sie nicht gerenen soll, mir den letzen Plat unter den deutschen classischen Original Sent benten mitgetheilt zu haben.

Run, mein ehrwurdiger junger Freund, ist es wahr, daß man nichts mehr als homitien künftig von Ihnen zu erwarten hat? Handen noch immer, daß Sie en masquodiese Wesse erscheinen und nicht unerkannt bleiben werden. Haben Sie hausen gelesen, ben Prätendenten zur Geschichte der Reformetion, der in der Borrede sich auf den Berfasser der Fragmente, am Ende derselben auf Wontesquien berufen, und am Ende des elem desten, magersen Werks ein Corollarium des Berfassers vom Berdienst nachahmen dar?

Bur ben Artifel corvée in ber Encycloph in bie forgen Sie ben Gelegenheit, was aber bie worden best Projects jum neuen Gefegbuche be

erifft, erwarte ich folche schleunig und bitte mir jugleich die Rechnung des Abschreibers ans, die ich sogleich bezahlen werde; denn Bott Lob gegenwärtig habe ich 20 Athle. monatlich und genieße viel Zufriedenheit ben meiser Armuth und sauren Arbeit.

178. Un Berber, nach Riga.

Ronigsberg, am Pfingstmontage 1768.

Mein altet, lieber Freund Derber, für Fre Briefe können Sie ficher senn; ich habe und werbe mich kam merken laffen, daß Sie mir geschrieben; geschweige, daß jemand Ihre Briefe sehen sollte. Ein wenig Geheim wiß gehört zur Freundschaft wie zur Liebe. Dhine die Vertraulichkeit gewißer Bloßen und Schwachheiten sindet kein Genuß der Geister Statt. . . .

bie ich einmal bachte, war ein Bersuch über bie ich einmal bachte, war ein Bersuch über bie ersten Capitel ber Genesis, babon mir aber bas erste immer bas tiefste und alteste geschienen. Bu einer Geschichte ber Schöpfung ge- hort unfreitig Offenbarung; mit einer Geschichte ber Gesellschaft wird ein Os grajum immer fertig, wie ich bas noch gestern und ehegestern and dem mittelmäßigen Ferguson ersehen.

.... Ich halte mich an ben Buchfic-

ben und an das Sichtbare und Materielle, wie au den Zeiger einer Uhr: — aber was hinter dem Zifferblatte ift, da findet fich die Kunft des Werfmeisters, Rader und Triebfedern, die, gleich der mosaischen Schlange, eine Apokalpp se nothig haben....

meinem Freunde Green traumte, und Ram versichern horte, daß man keine neue, wicht ge Entdeckung in der Afronomie mehr erwatten könnte wegen ihrer Vollkommenheit, siel es mir wie im Schlafe ein, daß ich den neuen hoppothesen der Sternkunft so gehäsig var, vone sie zu verstehen, daß ich ihnen, ohne swiffen warum, nach dem Leben kand, vielleicht bloß weil sie mich in meiner Andacht storm, womit ich eines meiner liebsten Abendicknempfand und dachte, wo es heißt:

Alfo werb' ich auch fteben Bann mich wirb heißen gehen -

de Lindner's Lehrbuch einmal sollte gelesen ho ben. Leiber muß ich Ihrer Anmerkung Recht ser ben. Denken, Empfinden und Berdauen hang alles vom Berzen ab. Wenn dieses primum mobile eines Schriftsellers nicht elastisch genn biff, so ist das Spiel aller übrigen Triebseden von keinem Nachbruck noch Dauer. Ich liebt ihr

diesen Mann wirklich, und entschuldige ihn, und freue mich, daß er seine Zufriedenheit in einem gewißen Plane findet, den ich nicht misselligen kann, weil ersterer mir lieber ist gals letzterer mir missallt. Er ist auf dem Lande, und ich kann die Fevertage nicht abwarten, ihn wieder zu sehen; so kauxilés sind wir eine ander, um mich eines Sandwerksausdruck zu bedienen.

Mann feiner Jugend mehr. Seine historischen und praftischen Einsichten mogen zunehmen, aber ich finde nicht mehr die philosophische Sab bung und das Mart seiner Erstlinge.

Meine kleine Heerde Bucher nimmt immer aumahlich zu; ich habe jungst Meibom's alte Musicos und das portugiesische heldengedicht in der Grundsprache bekommen. Stewart's politische Dekonomie ist ein treffliches Wert voll grosser philosophischer Grundlichkeit. Ich vermuthe jest bennahe, daß er der Verfasser der Schrift vom Munzwesen ist, die Sie ben mir gesehen und ich immer so zu loben psiegte. Er fagt mit zwen Worten mehr als Ferguson in ganzen Capiteln, den ich Muhe gehabt zu verstehen, und meinem eigenen Urtheile nicht trauen wollte. Die Vergleichung mit Stewart zeigt mir, daß ich Leute, die denken, noch verstehen kann, aber keine Schwäser.

# 179. In Berbet, nach Rigd.

Stonigeberg, ben 28. Aug. 1768.

Wenbler bat mir einen mundlichen Gruf bon Ihnen gebracht, und vorgestern erhielt ich auch einen durch einen Unbefannten , den ich im Ranterifden Buchlaben fab. Sie enb fculbigen fich mit ber Unluft ju fcbreiben; unterbeffen freut es. mich, baß Sie wenigstens munter und luftig leben. 3ch murbe vielleicht auf gutem Wege fenn, Ihnen hierin nachib ahmen, wenn ich nur noch ein einziges Sabr aberftanden batte. Unterbeffen freue ich mich. neffern bas 39te angetreten zu baben, moben ich nicht ermangelt, Ihrem Genius auch ju libiren. Mein alter Freund Lindner und mein Umtsbruder, der Controleur Lauson, weibten augleich meine neue Wohnung, die ich bor 14 Tagen bezogen, ben bem Brn. Tribunglrath bon Bondeli, einem fehr murdigen Greife, gegen ben ich eine findliche Liebe babe. habe ich vier gang artige Stubchen, Die fcon fie Aussicht von funf bis feibs Thurmen ber Stadt, einen geraumen Garten, bin ber Delt entfernt , und meiner Gefundheit jum Beffen verpflichtet, jeden Tag vier gute Spazieraan. ge nach unferem Bureau und gurud gn thur. Den britten Lag wurde mein Bergnugen aber meine neue Wohnung burch einen traurigen

Bufall verbittert, bet mit meines Brubers Lexben hatte koften konnen, und mich in viel Sorgen feste, bis ich endlich vor der hand einen Wächter für ihn gefunden, und ihn dem Da Gervals übergeben, der mir aber wenig hoffsmung macht. Ben folchen Umftänden kann es un Sorgen nicht fehlen, und Sie können leicht die Unmöglichkeit erachten, seines Lebens, wie dan will, zu genießen.

Ranter wird biefe Boche feinen gaben hea tieben. Er hat es fich mas toffen laffen, um dem Bublitum ju gefallen. Die Ginrichtung berbient meines Erachtens Benfall. Aber ein Dubend alte Buften bier ichnikeln Saffen, und ein treffliches Vortrat bes Ronias bon Berlin gebracht, bas zwifchen Binbar Eafar, Lacitus und Plutarch fteben foll, In ber Schreibstube bes Labens werden gemalte Ropfe senn, wovon er Moses und Ramtet gleichfalls von Berlin mitgebracht, und biet Soeffner, Willamor, Sippel, Lindner gefama melt. Auch Rant fist bereits, und Gie werden doch auch wohl Luft baben, nachftes Rabt Abre lares und penates ju feben.

Den 7. Sept.

Borigen Sonntag habe ich die erfte und beste landlust diesen Sommer, und zwar int Steinbeck, noch genossen. Heute ist der gree. Samann's Schriften III, Ih. 25

Be Abler vor Ranter's Buchladen aufgebracht. Bofrath Rlot bat an Lindner geschrieben, ab traut fich nicht, weber ben hamann, noch ben Adam Trefcho, wie er ihn nennt, grußen ju laffen. Ungeachtet ich bon Gemmen fo viel verftebe als eine Gans, fo verdroß mich bod Die Ruhmrediakeit und offenbare Windmache ren biefes feichten Ropfes, ber nach ben um gabligen Unfuhrungen von ben großten Ber fen, bie bavon bandeln, nicht fo fabl wie eine Maus hatte ericeinen burfen. 9cb babe ben Ihrem Berleger ben Bermes fur Gie be ftellt : ein Werf, bas imir in Ihrem Plane | unenthehrlich zu fenn ichien. Ich habe es ber Ebert in Braunschweig gefeben. Sie verie gen boch weder an der Umarbeitung noch Kort Rhungiiahrer Kragmente? Mitten in ber Ant kkung eines Werfes eine Umarbeitung an über nehmen, ift miglich; und es ift immer beffer, fich felbft fowohl als bas Unblienm ein wenig ansgabren zu laffen : fonft lanft man Gefabt, son beiben bintergangen zu merben. Pá bir gegenwartig mit meinem fauren Schaarmen febr gufrieden, und finde, vermuthlich aus Up wiffenheit, nichts in ber gelehrten Belt meine Aufmerklamkeit und Unterhaltung werth. Lef fing's Briefmechfel fagt nichts, als mas jeber mann bem Rlos bey feinem erften Auftrit anseben fonnen : er thate besser, an den amiv

ten Theil feines Laocoon ju benten. Db Menbelosobn's Phabon verbeffert ift, weift ich nicht; ich zweiste aber fast, baß er verbeffert werben kann.

36 habe jest Luft, meine Bibliothef in Thun Sie mir bie Ordnung au bringen. freundschaft, lieber Berber, und ichiden Gie nir boch wenigstens ein Bergeichniß von benen ie Sie noch bon mir haben; und mas Sie licht mehr brauchen erwarte ich burch Orn. bartfnoch. Sobald mir Gott ein wenig bandche Rube geben wird, benfe ich mit neuem Ruthe wieder anzufangen, und burch mein inges anizim nichts berfaumt zu haben. ielen Protocolle und juriftischen Uebersenungen egen, quale ich mich, mit einem befferen Mlae anzufangen und meine financiers borguneb. ien, fie aber mit einem fleinen Schleichbanel ju berbinden. Jest lebe ich boller Gore t und Ungft wegen meines armen Brubers, bne zu wiffen, wozu ich mich entschließen foll, b ich ibn in bas hospital versorge, ober wie b es anfange. Der gegenwartige Buter, ben b ibm balte, koffet taglich einen Tympf aute Effen und Erinfen. In Die gange gebt 18 nicht, und ich gebe jest felbft alle Soffuna auf.

Leben Sie wohl und fcreiben Sie mir boch ich einmal wieder.

180. In Berber, nach Riga.

Ronigeberg, ben 23. Sept. 1768.

Bufallig ergreife ich die Reder auf Bureden bes orn. Ranter, ber mir fein Bult abtritt, um Ihnen einige Beilen ju febreiben. 3ch bo be eben nicht Urfache, uber Gie an flagen, aber auch nicht, mit Ihrem Stillichweigen ju frieden ju fenn. 3ch habe mir bie Beit ge nommen, bennahe alles Reue ju lefen, mas Die jum Theil mit intereffirt. Riebel beuft an Ihre neue Ausgabe ber Fragmente, bor ber ich noch nichts weiß. Grun icheint et Ihnen nicht ju fenn, aber ich hoffe, er wir es burch feinen lappifchen latitudinarian noch niehr verderben als fein Patron Rlog fellf. Leffing bat fich Ihrer brav angenommen. 36 als ein emeritus ober Gezeichneter, ber 3m und Urm in ber Echarpe tragt, fann weitet feinen Untheil an diefen Froichmaufeler Sam beln nehmen, als mit meinem Ochicffale w frieben fenn, bas mich babon entfernt. ae aute Freunde, die vielleicht bier gufammer treten mochten, bitten Gie um einen monab lichen Bentrag, wie er auch fenn mag, fie Ranter. Die allg. D. Bibliothef fommt mir fo schlecht vor, daß ich es fast nicht übermit ben fann, Ihre Stude barin aufzusuchen.

181. Un Berber, nach Rige.

Ronigsberg, ben 17. 3an. 1769.

Die fonnen leicht benfen , wie unerwartet mir Ihr Schreiben gewesen, weil ich mirf. lich mit verzweifelten Unschlagen gegen Sie schwanger ging und bennahe entschlossen mar, ein Rlotianer ju werden, um mich an Ihnen rachen ju fonnen. Ich verdente es feinem nicht, mir bofe ju fenn, am meniaften meinen guten Freunden; aber ich fordere in Diefem Salle wenigstens eine Erflarung, weniaftens zu meinem Unterricht und meiner Befferung, die ber beleidigte ober fich bafur hale tende Theil immer schuldig ift, weil ich ibn immer als ben Obermann bes Beleidigers anfebe, ber bie ichonfte Gelegenheit in Banden hat, vernunftiger und tugendhafter als ber Beleidiger ju fenn, und fich des letteren Sehler immer ju Rus machen fann. Der Veriob ift mir fo lang gerathen, baß ich mich uber bren fleine Nebenverhaltniffe hiefigen Orts nicht einlaffen will, die fich auf bloke gelehrte Ramilienfleinigfeiten beziehen. Ueber Ihre auten Aussichten dort ift feiner auf der Welt fo erfreut, wie ich, weil fie unstreitig die Rachtheile Ihrer gegenwartigen Lage aufheben moch. ten baß Sie an feine Diversion noch Confo-Deration nothig baben werden zu benfen. Ei-

ne gewiße Duse und Unabhangigfeit, die ich Ihnen ben Ihrem gegenwartigen Soul . und Rirchendienfte faum gutrauen fann, icheint mir gleichwohl ju Ihren Entwurfen unumganglich au fenn. Bas den Autor felbft betrifft, fo furchten Sie fich eben fo, ein gobredner Unberer ju fenn, als ben Ihrigen ju trauen. Ab hoste consilium. Ich habe bes hambur ger Radrichters Geschmat mit eben fo viel Andacht gelesen, als ber Berliner ihres mit h Bon Seiten bes Gewiffens und Der Leidenfcaften betrachtet, ift die Au lie torschaft feine Rleinigfeit, und biefe beiben ke Bole haben mehr auf fich, als Wig und Ge lebrsamfeit; doch bier überlaffe ich Sie Ihm eigenen Erfahrung.

Ħ

Auf zwen Puncte find Sie mir, liebin Kreund, eine Untwort schuldig geblieben; i. über Ihre neue Ausgabe, Die boch bereits f offentlich angeführt worden : 2. über Ranter's und meine Bitte, die hiefige Zeitung nicht fo unpatriotifch ju verschmaben. Lambert un Rant liefern Bentrage; ich habe mich auch it zwolf Unszügen aus bem Englischen fur baf Jahr anheischig gemacht, die aus Mangel bet Materialien por der Sand nicht viel auf fic baben merben, weil bas Gentleman's Magazine allein nicht ergiebig genug ift. be, daß Sie unfern Vortheil mit Ihren Ab

sichten sehr füglich vereinigen können, und mache bloß auf einige robe und hingeworfene Reliquien Ihrer hors d'oeuvre Anspruch; woben ich Ihnen bas Gelübbe thue, daß Kanter und niemand anders eine Sylbe von ihrem Verfasser erfahren soll.

Das alberne Gerucht von einer Secte ober Elub icheint Ihnen empfindlich gewesen zu fenn. Es ift mir eben fo unangenehm, baß Gie, als baß ich burch ein fo abgeschmacktes Gerucht leiben follen; unterdeffen bergleichen Dinge bie fich von felbit miderlegen, lobnen der Du. be nicht, gerugt zu werben. Deine Umffanbe berbieten mir noch mehr, als Grunde, ben geringften Untheil ju nehmen; unterdeffen nebme ich fo viel ich fann ad notam, und mag fo wenig ichenfen als ichuldig bleiben, wenn die Rede von Gerechtigfeit ift. In gegenwartiger Erifis meines Glucks und meiner Gefundheit - benn ich brauche feit 14 Tagen die China ift an nichts zu denken, und wenn ich mich und meinen Bruder angebe, troffe ich mich aus Rouffeau mit einem weifen Ausspruche scines Mylords: Un homme est deja utile à l' bumanité par cela seul qu'il existe.

Ihnen ju Gefallen habe ich hume's Berfuch über ben Fortgang ber Runfte vorgenommen. Des Marschalls von Sachsen Reveries haben mir gestern ben gangen Abend verdor-

ben. Bon bem Werte über bas Original Bo pic nie finde ich eine schlechte Beurtheiluna in Magazine. Aus Schmidt's Unfabrungen 104 16 ich andere Duthmaßungen in contrarium feite nes eigenen Bapagen - Urtheils. Die Ausgah pon Gren's Doen habe ich felbft befeffen, bin & aber froh gewesen, fle balb gegen einen In k tor von mehr Text los zu werden. Stewart's m Defonomie empfehle ich Ihnen, fobald bit beutsche Uebersegung erscheinen wirb. wird Ihnen wenigstens bie Quellen anzeigen. L'origine des Dieux du paganisme par M. Bergier, Paris 1767, wird fehr gelobt. ne Erflarung gebt barauf binans, nicht fe wohl die Theologie, als so zu sagen bie Rin dengeschichte bes Beidenthumes in ber alm Mnthologie ju finden. Mofes! Seine & fchichte und Philosophie ift immer eine Urfm be, aber schwerer als Befiod zu entziffern.

Ich weiß faum ein lebendig Wort mehr von dem, was ich über diese Materie gedackt und imaginirt habe. Sie ist aber mein Lieb lingsthema gewesen, von dem ich so voll war, daß ich übrig genug zu haben glaubte, ich weiß nicht, wie viel Jahre daran zu wenden. So wahr ist, daß es Sedanken giebt, die man nur Einmal in seinem Leben hat und nicht Meister ist wieder hervorzubringen. Seitelen find sie, und Spuren mussen davet

och im Gehirne seyn; aber in welcher cellu
1, mag der Bater der Lebensgeister wissen, ch mußte neulich unvermuthet in Young blat
rn; da fam es mir vor, als wenn alle meise Hypothesen eine blose Nachgeburt seiner lachtgedanken gewesen, und alle meine Gris
n von seinen Bildern imprägnirt worden wa
m. So irre bin ich an meinem eigenen Selbst.

18 ich sogar zweiste, ob meine Gedanken nicht ntergeschobene Wechselbälge gengen sind.

leichwohl war mir Young damals noch neuer ab frischer im Andenken als jest. Sollte ich eine eigenen Diebstähle nicht gemerkt haben?

vie Wahrheit habe ich mich niemals geschämt sekennen.

Meine Spinnerinnen warten, daß ich den bendfegen lefen foll. Schreiben Sie mir wegstens mit Hartfnoch. Leben Sie wohl und halten Sie mir Jhre Freundschaft.

### 182. In Berber, nach Riga.

In Kanter's kaben nach bem Mittageffen, ben 24. Janner, am Geburtstage bes Konigs.

Ah! Sochverrath! Sochverrath! Ihre frieschen Waldchen find hier, und was das Mergee, noch habe ich sie nicht gelesen noch lesen innen. Mein Exemplar liegt bepm Buchine

ber und wird am Ende biefer Boche erft fen In tig werden. Ich fann nicht anders, fo ent mit nervt ich bin, als Sie fur Ihre meineidigt fa und treulofe Berfchwiegenheit abstrafen. (Geter nannt oder ungenannt, aber digito monstrari; tr hic est! muffen Sie in der Ronigsberger go lehrten Zeitung. Gie machen fich eine Ebn bi Dardus, ein Deutscher, und ichamen fich, mot noch zehnmal beffer, ein Breuffe zu fenn, br und alle Chre Bruder in o und | erfenne in Sie dafur. Machen Sie mein ergebenft Com pliment Ihrem trenen Mitbruder und Berle ger, bem ich bald felbft gu feinem Fortgang in ber pythagoraifchen Beltweisheit Glid muniche. Dehr fann ich Ihnen beute nicht fcreiben, ale Gie erfuchen, meinen weilm Drn. Berleger auch nicht ju vergeffen. ben Gie bie Geschichte bes Ochlafes gelefen, und wiffen Sie den Berfaffer babon? 3ch fur ge bloß barnach, weil ich felbst mehr Luft fo be, ichlafen, als überfeten ju geben.

183. Un Berber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 13. Marg 1769.

Geliebtester Freund herber, bamit Sit k auch an mich benken, nehme ich mir hente b viel Zeit, Ihnen einige Zeilen zu schreiben, u an benen ich schon lange gebrutet habe. 36 !

fann Ihnen weber viel neues noch angeneb. mes fdreiben, weil ich nichts thue, als meine Tage gablen, ohne felbige, wie ich wollte, nuben ju fonnen. Unfer Director Magnier ift fortgereist, und ich bin heute ju Saufe, weil ich wirklich frank bin , wenigstens innerlich , und mit bem berannchenden Frubling eine Reformation meiner bieberigen Berftreunngen porzunehmen Willens bin, und den himmel ! um ein des per mod en bitte, um die mich brus denbe Erbe fo viel ich fann bon mir weggu. malten. Wir erwarten bier nachstens den Brn. de Lattre bon ber Abministration aus Berlin, - und ich will mich wenigstens von meinem Ralt. finn zu meineut jegigen Berufe, fo fcblecht er - auch ist, oder so wenig ich auch dazu gemacht bin, wieder ermuntern, und mit aller möglichen Treue barin fortfahren, bamit ich mir aufs funftige nichts vorzuwerfen habe, und menig. ftens ohne meine Schuld mich meinem Schicke fale unterwerfe und bequeme. Run wie geht es Ihnen? Gie werden die Schmabschrift in ber Rlosischen Bibliothet vermuthlich gelefen baben. Ich verdente es Ihnen, baß Gie ei. ne neue Ausgabe Ihrer Fragmence fo frube beforat und mir ein Geheimniß aus ber aangen Geschichte gemacht, noch mehr aber und inebefondere den zweiten Theil Ihrer fritischen Balber. Daß Gie bas erstemal verrathen find.

war ein flein Unglud; bas legte aber fceint mir arober zu fenn - und ben gegenwartigen Umftanden das blinde Ruhfpiel ju verfuchen, fann Ihnen auf feine Beife beforberlich, aber besto nachtheiliger fenn. Ich munschte Ihnen wirklich ein wenig mehr mahre Liebe und mab ren Chrgeit auf Ihre Talente. Letterer ab lein murbe Gie abgehalten haben, fich mit ei nem fo fleinen Geift und offenbaren Martt fcbrener, wie Rlot ift, gemein zu machen und bem Dublicum en detail Ihre Autor . Empfind. lichkeit und eine mehr eitle als grundliche Rade zu verrathen, ober fich wenigstens ben Ber bacht babon jugugieben. Dug bas Dublicum nicht eher fich die Borftellung eines Bolpgraphen als Polyhistors von Ihnen machen, nach bem es ihm bereits befannt ift, daß Sie ein Rirchen . und Schulamt ju verwalten baben, und fich, ich weiß nicht wie einfallen laffen, vier und vielleicht funf Werke auf einmal an zufangen und die Kortsekung bavon zu versprechen? Ift das nicht ein gar ju großes Bertrauen auf Ihre Rrafte , und fann man ben einer folden Berftreuung fammeln, verbauen und con amore arbeiten? Sind nicht Mattigfeiten , Rachläßigfeiten , Widerfpruche , Bie berholungen und fo viel andere Menschlichkeiten unvermeidlich? Wird es Dube foften, wird es lobnen, Sie bavon ju überführen? Werben

Í

1

bie anders ale burch indirecte Gegenvorwurfe arauf antworten fonnen, und wird daraus icht endlich ein Ueberdruß bes Bublicums fo. obl als des Autors entsteben? Glauben Sie, ebfter Freund, daß die Hopochondrie, die mir en Othem fo furs und ichwer macht, nicht alin Untheil an diefen Beforgniffen bat, fonern ein alter Reft von Rechtschaffenbeit und brlichkeit, der mich noch zuweilen anwandelt nd mir die hoffnung einflogt, mich an Mark nd Blut, an Gaften und Lebensgeiftern, an Scheitel und Bruft berjungt ju feben, unge. ihr wie hiob ober Rebucadnegar. Die Alten iederherzustellen , bas ift die Sache; fie gu ewundern , ju beurtheilen , ju anatomifren , Rumien aus ihnen ju machen, ift nichts als n Sandwert, eine Runft, die auch ihre Deier erfordert. Ich bore bier auf, entschloffen, tich anzugiehen und mein Bureau zu befuen.

Mein Bureau besucht, zu gutem Gluck, nb Arbeit vollauf gefunden; außerdem noch inen guten Freund, der mich vor einem Spaiergange mit Burgunder und nach demfelben zit Champagner aufgenommen. Morgen will h selbst einen meiner Collegen bewirthen. Suet Racht!

## 184. An Berber, nach Riga.

Ronigsberg, ben g. April 1769.

Liebfter Rreund, ben letten Dars babe ich Shren sine die et consule gezeichneten Brief erhalten; bie Unefdote ift mir wenigstens am genehm gewefen, baß Gie 14 Lage baran gefdrieben. - Die Stelle im Torfo bat mich ad nicht angefochten, und ich habe meine vollige Rache icon in ber Recenfton bavon genom men, bie Gie gelefen haben. 3ch fann nicht leuanen, bag einige mehr Unrecht barin fanden, als ich felbft, und baß ich bon einer gewißes Seite mich bloß wunderte, fo unrecht bon % nen verstanden oder ausgelegt worden an fenn. Alfo denfen Sie an feine Aenderung ben einer tweiten Auflage. Ich habe bie Bibel mit ei ner fame canina verschlungen und las taglid Sie war mein Element und Aliment. Eben fo verliebt in Enther's Ueberfebung, all unzufrieden mit ber Nafeweisheit ber ecfels und fluviden Undacht ber abgeschmachten ge fer beiliger Bucher. Diefen beiben entgegen gefetten, aber, ungeachtet ihrer Divergens, wie Sie ju reden belieben, aus einem Unnete fließenden Wiberspruchen, die fich in ihren Rob gen eben fo wieder vereinigen, suchte Ihr ab ter Samann bamals ju Dach ju fteigen, und es verdroß mich, daß ein Buch fur Leute of.

fen war, die nicht lefen fonnten, und fur bie, so es fonnten, verschlossen blieb....

.... Ich habe es Ihnen am Unfanae berbacht, fo aut als ben Nicolaiten, baß Sie Rlos Ihres Lobes und Ihrer Aufmertfamfeit gegen Ihr Gewiffen gewurdigt haben. Mar benn bas Rrantchen in feinem Genius saeculi und moribus so unfenntlich, und mo. ein bestand ber gromgtische Beruch und bie Blu. the des Wises, welche man in feinen lateint. fchen exercitiis fant? Wie flaglich frostia und ehrlich thut Micolai in ber Borrebe gum lete ten Stude feiner allg. Bibliothef! Rury, ber Unfang und bas Ende bom Liebe ift, baß Sie fich mit folden leuten nicht hatten gemein machen, und fich niemals gutrauen follen, baß felbige zu widerlegen noch zu beschämen fenen am allerwenigsten aber fich mit ihren donis und armis befaffen. Still fcweigen, aus ber Erfahrung lernen, ein ander Relb fich mablen, mit Treue und ohne Leidenschaft noch Seftige feit, fonbern mit Rurcht und Bittern fur bie Unfterblichkeit, bie fich am fichetften und gefälligsten auf ber Bahn unferes Dauptberufes und unferer gegenwartigen Bestimmung errin. gen laßt, ift ber einzige logogrophische Rath, ben ich Ihnen geben fann, wenn Sie Ihre Rube und Bufriedenheit und ben Genuß 36. res Lebens lieben und allen Scheingutern und

Projecten vorziehen. De conomite und Diat, besonders in Ansehung Ihrer Zeit und Kräfte, empfehle ich Ihnen als die beiden Cardinal. Tugenden, welchen ich eine Zeit lang all mein Glück zu verdanken gehabt, das Ihnen ohnedieß noch wahrscheinlicher zu erreichen sem muß als mir in puncto ber Autorschaft. Die Furcht des größten Kunstrichters, der herzu und Nieren prüft, ist die wahre Muse.

.... D lieber Berber! Rein Buch geh aber die Briefe der Sevigné, cette mere beauté, wie fie Coulanges nennt. Ueberfeten Git boch einmal biefe paar frangofischen Worter Ich gebe jest einem Rraulein Stunden im Eng lischen, auch einem jungen Raufbedienten. Bal fagen Sie zu diefen operibus supererogatis ich meinem blutfauren Lagewert? Le grand 1000 bulaire françois, amangig Bande in Quant, wovon aber nur bie vier erten Theile bier find) bas ift ein Werf pro patria, über Die Encode Bie verächtlich fommen mir bie bent påbie. fchen Gelehrten mit ihrem antiquarifchen Rrib ge ver, mabre Froschmauster. D bas allerlieb fe Bocabelbuch!

Ich wollte Ihnen noch erflären, warum Ihnen ein Brief an mich schwer wird, ungeachtet Sie 14 Lage Zeit dazu nehmen, auch noch einige Commissionen beyfügen. Alles diesel auf ein andermal.

# Rleine Auffähe aus ben Sahren 1768 und 1769.

•

Ronigeberg, Beitung bom 15ten Jan. 1768.

#### Salle.

3. 3. Gebauer hat gedruckt: Deutsche Bib. liothef ber schonen Wissenschaften, herausgegeben vom herrn Geheimenrath Rlog. Erftes Stuck, 1767. gr. 8. S. 184.

Die Ungufriedenbeit mit ben Urtheilen bea. kannter Runftrichter, und ihrer Rachbeter ift ber Unlag gegenwartiger Bibliothef, Die fic ale ein Mittelbing von ber Bibl. ber ichonen Wiffenschaften und der allgemeinen deutschen Bibliothet darafterifirt. Der Berausgeber erbietet fich jedem, der ihn fragt, und ein Recht zu fragen bat, es zu gefteben, wenn Er ber Berf. eines Urtifels ift, welcher ibn angeht, ohne daß er es übernimmt, die Urtheile feiner Freunde ju verantworten, noch etwas in ihren Auffagen zu andern - nicht einmal in ben vorangeletten Bergeichniß ben Berrn Gebeimenrathe Titel auszuftreichen. Gleichwol verantwortet er ben herrn D. als einen Freund bon großen Ginfichten und icharfer Beurtheis lungefraft, und beffen pituitam molestam als

ein beneficium naturae , bas ber Berr Beb. Rath burch eine gartliche Liebe gegen feine Berdienfte und Talente überfest. Wir amei feln nicht, daß ber Buchstabe D. in ben folaenden Studen biefer Empfehlung bes Berausgebers und unfrer Erwartung ein Genuge leiften wird, und überlaffen es unfern Lefern, ben eigenen Charafter ber Rlogianer ju ent beden, die gleich ben Gronlandern geborne Runftrichter ju fenn fcbeinen. Gegenwärtiges erftes Stud enthalt 13 ober 14 ausführlich beurtheilte Schriften, und eben fo viel jum Theil furzweilige und anthologische Rachrichten. 210. kens Bentrag jur Gefdichte bes Gefdmade nub ber Runft aus Mungen ift die 7te ausführlide Recension, worin der Berr Gebeimerath als der Genius saeculi, Deus Terminus bes Geschmacks und Priapus \* ber Rritif bis unm erflickenden Edel gerauchert und bemienigen Theil des Publici, welchen hora; servum pecus nennt, verfundigt wird bom D! einem Bewunderer feines Freundes, beffen gartliche Eigenliebe dießmal uber fo große Einfichten und eine icharfe Beurtheilungsfraft bie Dber band behalten. Falls Dtich. nicht das unans wrechliche Monogramm eines gangen Phalant

<sup>\*</sup> Furum aviumque maxima formido. Hora.
Lib. I. Sat, 8.

on Rlogianern bebeuten follte, so wird es unsern Lefern nicht unangenehm senn, den Chaatter der mit dieser Unterschrift gestempelten uffage mit einem mal zu übersehen, welche 5chmids Theorie, Ramlers Oden und Lindsers Lehrbuch betreffen.

Dem Berrn Dtid. fommt Schmibe Theo. ie als ein brauchbares Register über die Berbes Gefcmads in allen Sahrhunderten bor: den bemuthigen und arbeitsamen Rann - benn biefen Rubm foll er auf bes verrn Dtich. Wort haben! - warum er feis em Buch nicht ben alamodischen Titel einer bibliothef gegeben? Db biefe Krage gang ernft. aft bom herrn Dtich. gesprochen worden, iochte man daber zweifeln, weil er in einer nmittelbar folgenden Frage auf die alamodie ben Ropfe lodzieht. Da herr Dtich. einen muthigen Schriftsteller bor fich ju baben aubt, bedient er fich ziemlich fühner Tropen ad Redensarten, als wenn er den Ruhm istutheilen batte, ben D. Schmidt haben II, und felbit beffen Lefern die Blatter vorischreiben hatte, die fie auf fein Wort uberblagen follen. herr Dtich, gerath wegen Boens Uebersetung in eine Aufwallung, in der : fich bis zur lieben Prosopopde, die in diem Stud ber Rlogischen Bibliothef gangbare Runge ift, erbebt, und bem D. Schmidt guruft: "Und fle follen miffen , gerabe biefe Utberfetung ift eine Arbeit, die Berrn Duich Ehre macht" - Auch wagt Berr Dtich folgende Darodie und Exclamation, die vielleicht hall bamannisch flingen foll: "Dunkel bedecte bal "Erdreich und Kinfterniß die Ochmidtifche Then "rie!" Wenn wir Luft batten, nachzuahmen, fo fonnten wir einige poffierliche Bermuthup gen und Sprothefen fur geheime Unecoten ausgeben, und bem gelehrten Dublico unfem Berdacht von ber Blutefreundschaft ober Ro mensvetterichaft bes herrn 9. Dich mit ben Berrn Difch. mittheilen; und noch mahrichein licher machen, daß letterer ein Dragoner & wefen, weil er den Dienft ju Pferd und # Ruß verftebt. Nachdem fich herr Dtich, latt genug gegen D. Schmidt in ber Ruftung i nes Reiters gewiesen , so erscheint er wirfich auch ju Ruß in einer fehr anbern Stellung. "Mit gurcht und Bittern fest er fich bin, um efeine Mennung uber Ramlers Den nieder "Bufdreiben, ja mit einem gewißen Schauer, "ber einen anwandeln muß, ber fich unter-"windet, manches zu fagen, was noch nicht aefagt ift; zuweilen ben Urtheilen bes ge-"genwartigen Dublicums ju widersprechen und "ihm ine Ohr ju lispeln" - ober wie eine Spigmans des Apolls zu pfeifen, ober vielmeht bem Berf. der Fragmente und herrn Riedel

nachantappen. So wie bie gange Schreibart ber Rlogianer ziemlich progymnaftisch und drien. maßig aussieht, so macht auch in gegenwartis ger Recension eine doppelte Captatio benevo. Ientia dem Geschmack eines hermaphroditen bon Schulfuchs und fußem herrn Chre, und endigt fich in folgender Genteng: "Den herrn Ramler fann mein Ladet nicht schmerzen, "benn er ift gan; in Sonig eingetaucht, und "die Lefer haben fur ihr Geld das Recht mir "aleiches mit gleichem zu vergelten." einer langen Borrede und einem abermaligen: "(Um Bergebung mein herr Riedel! Ihr Ein-"fall ift mir ein Meilenstein, ber bebeutet : Dier ift ber Sat alle !! - ) liest ber male. rifche Berr Dtich ,alle Oden noch einmal ... burch, und fagt es mit aller Bertraulichfeit eines Recenfenten feinen Lefern ins Dhr, mas ger benft - und wenn er es mehrmal unter-"fucht hat - noch immer bentt" Auf diese in Sonia eingetauchte Recension fammt ein in Galle gewagter Berfuch, wie Berr Dtich Ad felbft darüber erflart, gegen bas lehrbuch unfere beliebten und verdienten gindner, bem Diefer fleine Unfug vermuthlich nicht fo nabe aeben wird, daß wir Beschworungsmittel ober Rleckfugeln bagegen nothig haben follten. befürchten nur , baß bergleichen Auffage ben Mamen ber Rlosischen Bibliothef ein wenig

ominds machen werben, und bag die Sottin Indignatio eben fo unverschnlich gegen bat Gebauersche als Golinersche Ebichpapiet werben burfte.

Derr B. hat Bachenschmanz Uebersehm, bes Dante, Raspens hermin und Sunilde, Die Julie und etwan auch die Fragmente ibn die neueste Litteratur recensirt. Herr B. wirk bem armen Bachenschwanz vor, in seiner Jwgend, Predigten nachgeschrieben zu haben, und beschließt seinen Ausfall gegen Raspe, wie Bachenschwanz seine Roten, mit einem wwedlichen Verschen, das dem herrn B. selbs zum Taschenspiegel dienen könnte.

D. M. hat Febers Grundriß und Most Mendelssohn's Phadon anssührlich beurthett:
"Ich, der ich die Schule ganz und die Bett "halb kenne — und in einer gewißen Ensse, nung von der Welt und in dem Winkel, "wo ich unsern Gelehrten ruhig zusehe, so frez "reden kann, als eine abgeschiedene Seele — "ich baue in einer kurzen Vorrede ein Monn, ment für einen Mann, der mit Eurtius sich "in den Schlund stürzt, um die Pest des Vorterlandes, die Barbaren, zu vertilgen. — "Hollmann ist ein Paläologus, der nichts "kennt, was schon ist, und Gellerts Fabeln "in Schlüsse analysiet. Erusius hat seine gam, ze Philosophie von dem unbekannten Doc

Dofmann, ben er felten genannt bat, d um ibn zu verfteben, muß man eine neue prache lernen. Wenn Daries ber fubtiles Philosoph ift, so ift er auch der schulgebteffe, und feine meiften Rachfolger find irbaren obne Geschmad, ohne Wiffenschaft b ohne Renntniffe - Biegra ift ein Duns. ein aufgeblafener Abbe und Ansichreiber. Bollnerische Sournalift in Rena ein feicha Ropf , der die Bontur anderer Recensena nachmacht, und bann benft : er fen et. 8.4 Ein Runftrichter von folcher Frenmus feit und Suade, wie obiger Extract ver-, erfennt ben beutschen Ubabon fur einen rer besten Scribenten, und fast fur den n, det im Son der Alten unter uns phis birt. Beil aber alles lob , mas man ern Autoren som erften Rang noch geben chte, ben ibnen überfluffig ift und in nolimente und Berbeugungen ausgrtet weiter nichts fagen wollen, als: herr ! mir anabig! fo folagt herr D. einen jewohnlichen Weg ein, und begnügt fich . ienigen Stellen anzuftreichen, Die er aus iem Eremplar binweggewunicht. - Gelehat ers, mehr als einmal gelesen und nches baben gebacht, ja wie er nochmals fichert, eine Menge bon Unmerkungen. er mehr als einmal überbacht bat, und

anach wieberbolter Ueberleanna noch immerfür gegründet halt; worunter auch nachke bende: "daß Sofrates nicht immer flug in efeinem Berhalten gewesen, lebrt fein gan stes Leben, und am meiften fein (fur ber "beutschen Phabon fo erhauliches) Enbe." Die Bergleichung zwischen bem fel. Gottidet und bem armen Sofrates icheint uns nicht fe låderlich als folgende Untithese. "Das war "bas Enbe unfere Freundes, o Echefrates -"Und bieß ift bas Ende eines Buchs, meldes "unter allen beutschen philosophischen Buchern "unfere Sahrhunderte , bie herr D. gelefen "bat, bas feinfte, bas beutlichfte und fak "das tieffinnigfte ift" - Sieber ! bieber! bom Professor bis jum Adjunct, und bon be fem bis zum Magister! Schauen Sie, mint Derren! ben mahren Plato! Unftatt feines griechischen Talars aber im beutschen Rieibe mit frangofifcher Frifur und davean bas, utit einer aimable Carricature und Eloge academb que auf feinen alten Braceptor, genannt Go frates. Seil bem verftandigen Mann, ber ein Collegium barüber lefen fann, fur alle unfert Schulweisen, bom Profesfor an, bis jum 26. junct und von diefem bis jum Magifter, un fie einmal benfen und fcbreiben ju lebren. -Disce mi disce , fen die Meffe fur biefe abge ichiebene Geele eines Robmannchen!

Serr H. theilt und noch im Geschmad seier Ordensbrüder sein Urtheil über von heff etprische Schriften, Riedels Theorie und Schleswigische Briefe ber Litteratur mit:

Die beiden letten von den furzen Racheichten sind mit 3. unterzeichnet, womit sich ielleicht eher der Name ihres Verfasserk enigen als anfangen mag. Die übrigen 12 sind leichfalls von Otsch. B. M. F. Der Zuschnitt iefer kurzen Nachrichten ist nach einem bermuten Muster in verzüngtem Maakstab nacheahmen, davon ein Paar zur Probe dienen dmen?

"Die neue Colonie ber Benus ic. Ift ge,fcrieben für die Colonisten, nicht für uns. "Der B. scheint ein unwißiger Bigling zu ,fenn."

"Der Rabulift ic. Das Ding fångt sich mit Kluchen an und schließt mit einer Predigt. "Einmal heißt es: Die Kinder weinen und gehen ab; und ich weiß nicht ob ich weinen oder lachen soll, und gehe auch ab."

Wir haben uns die Muhe abzuschreiben so mgenehm zu machen gesucht, daß unfre Lefer ins der fleinen Bosheit überheben fonnen , hnen ein erstaumendes Urtheil über die Grundage dieses zur Ehre und Besserung der deutchen Litteratur neuzuerrichtenden Monuments, iessen Spige eben nicht unabsehbar ift, merfen ju laffen; und ohngeachtet wir zweifeln, baf die intereffanten Legenden, Die ber Berr Beh. Rath Rlot burch feine Schuler um Rreunde sowohl als ihre Rundschafter und Die renblafer, welche letteren eben fo große Ber traute ber lebendigen und abgelebten Beitat. noffen wie jene ber Alten zu fenn fcbeinen, unter anbern von ben fleinen Samannden und bon ber Ronigebergischen Secte, Die febr fürchterlich ben nordischen Migrationen verglichen wird, bem respectiven Bublico mittheilet. einer allgemeinen Aufmertfamfeit marbie fem mogen; fo munichen wir boch aus mahrer Rad stenliebe, bag alle hysterische Mufen Deutsch lands von den nachtlichen Erscheinungen bis Alve und der übrigen Deorum In - et Sucuborum bes Grafen von Gabalis befrent Hi ben mogen, und leben ber hoffnung, bag met gur Berbannung biefer fleinen Rottgeifter und Robolde ber Rritif weber eine berfulische Ren le noch einen Dictatorem clavi figundi cama nothia baben wird.

污

Ueber Thomas Abbts Schriften. Der Torfo von einem Denfmal an seinem Grabe errichtet. Erstes Stuck, 1768, 4. S. 86.

Thorfus, Turfus, bedeutet im Griechischen und gateinischen einen Stengel, und bas ital. Wort Torso sowohl als das deutsche Wort - Eorfde ift nach Rrifdens Borterbuch caulis olerum. Daber fommt in der italienischen und frangofischen Sprache Die Bedeutung einer Statue ohne Urme und Rufe, ober überbaupt jeder verftummelten Bildfaule, welche man zugleich als gewohnliche Wirfungen bes gewaffneten Ephenstabes ber Bachanten anfeben fann, die der Bildfaulen vielleicht eben fo wenig ale unfere beutigen Renommiften bes Bachus ber Glafer und Kenfter geschont haben mogen, wiewohl man nicht von dem modernen Begriff Dieses Wortes die geringfte Opur in ben Alten findet. Wir wiffen nicht, warum ber ungenannte B. Diefer Schrift ben feltfamen, fremden ober gar poffierlichen Titel eines Torfo bom Denfmal dem befannteren und beliebteren Titel eines gragments vorgezogen? ob er bie Abficht gehabt, ben beruhmten Berf. ber Fragmente ju übertreffen. ober fich von ihm bloß zu unterscheiben, und ob er in beiden Sallen feine Absicht erreichen

wird? Uebrigens wird es eine Pflicht ber gelehrten Bachter fenn, bem Uebel vorzubengen, bamit bas Dublicum nicht Schutt, Trum mer und Rubera ju lefen befommt, nach. bem es lange genng burch Lebtgebanbe und bemonftrativifche Beweife, leider umfonft! erbant worben. Gegenwartiges Stud entbalt 1) eine lefenswurdige Borrede, 2) eine Einleitung von ber verbachtigen und millichen Runft bie Seele bes andern abinbilden , und 3) bas Bilb bes Abbt im Torfo. Dier find bie Sauptstriche von feinem Charafter , mel de der finnreiche B. "ben Strichen veraleicht. "bie jenes forinthische Madden um ben Ochat ten ihres schlafenden Liebhabers zog , in be nen fie fein Bild zu feben glaubte, weil ib. "re Einbildungefraft den Umriß ausfullte: "ein fremder Buschauer aber erblicte nichts-"Abbt war ein Philosoph des Men "ichen, bes Burgers, bes gemei "nen Mannes, nicht ein Gelebrter: ger mar burch die Gefchichte wie unter "Thaten gebildet: in Sacitus Rurte "verliebt, die er aber mit frangbfifden "Bendungen und brittifchen Bildern mifc ,te; jur Theologie erzogen, von welcher et ,auch etwas biblifche Sprache bebielt: und nicht fur ben ftrengen foftematifden Bor "trag." - Wir geben gerne ju, baß Abbt eb

te eben fo ante Stelle unter unfern Original. cribenten als unter ben practifchen, ober, fo mans lieber will, pragmatifchen Schriftftellern verbient, aber er icheint wirklich niehr fur Belehrte, (ja vielleicht einer gang neuen Sugbeffion ju Rolges an einigen Stellen gar fur Rrenmaurer,) als fur den gemeinen Mann und den Burger gefdrieben zu haben. wiewohl wir nicht umbin tonnen anzumerfen. baf der ritterliche Deaen und die Calamiftei feiner Ahnen großen Ginfluß mogen ge-Mabt haben, in jene 3 weifel über feis me Beftimmung und in die nachbruckliche odlugrebe feines Buche vom Berbienff. Die noch neulich von dem dithnrambischen Giefcichtschreiber ber Reformation, herrn Brof. Daufen, fo meifterlich parobirt worden. Amischen ber barbarischen und bespotischen Bernunft in Bolfischen Erflarungen und Leibnibifchen Lehrfaben, und zwischen Abbte plain good sense und gefundem Menschenverffand, ber anstatt bes fostematischen 3manges Golotismen und Atticismen einführt, finden wir einen eben fo wesentlichen Unterfchied als amis fchen der Mode gestreifter und ungestreifter Ueberhaupt aber scheinen uns die Bollblutigfeit und der Ribel innger Schriftstels Ier mehr Untheil an der Zeugung ihrer Werfe au haben, als die Gebeimniffe eines

Mibertus Magnus ober bie roman haften Detonomien einer Rinon über bie Menichenliebe. Da uns bie Dip dometrie eben fo unbefannt als die De & Fnnft ber preußischen Werber ift, fo moller wir über bas Berbaltnif bieles Corfo gum Ehrengebachtniß bes fel. nicht einlaffen, und feben mit Bufriedenbeit und Reugierde ber Fortfetung eines Werfs entaegen, in dem der B. fich jugleich felbft fdilbert und feinen Zeitverwandten empfiehlt, wie faft alle Bildbauer und Birtuofen burd bie Denkmale, fo fie ihren Lodten fiften. Wenn Abbt feine Lefer gegen alles 3n. frangofifche und Bu brittifche icheb los balt ; fo boffen wir , baß irgend ein Bib liothefar an den Salafoten ober ein Erafmus von Rurnberg ben Dito nafmum ber jum Theil griechifdet aum Theil tednischen Litteratut unbewanderten Lesern burch ihre notas selectas und variorum, bon benen wir felbit an Eingange eine Drobe gemacht, erlautern und aufflaren werben.

### Königsberg. Beitung vom 22ten Jul. 1768.

### Altenburg.

Ueber ben Rugen und Gebrauch ber alten geschnittenen Steine und ihrer Abbrucke, von Berrn Rlog, gr. 8. S. 242.

Minfelmann bat bereits bie Abbructe ber beften geschnittenen Steine, bon welchen eine große Sammlung in Gips in Deutschland 20 baben ift, als die angenehmfte und lehrreichfte Beidaftigung gur Rabigfeit ber Empfindung bes Schonen in ber Runft empfoblen, jeboch Diefen Privatunterricht nicht weiter, wie die Relbmefferen auf bem Bapier; benn er ichlieft wie Montefquien : Italiam , Italiam. - Berr - R. bingegen bat anfanglich Luft, feinen Lefer gleichfam mit bem Berfucher ,auf eine bobe au verfegen, bon melder man das weitlam fige Gebiet ber Gelehrsamfeit überfeben fann. ondo modnifame dau; nedelft fleben jund empfinden obn. gefahr eben bas, mas ein Reifenber empfindet. wenn fein Auge jest unvermuthet von ben "boben Alpen bas flache land bon Stalien und Liene iconen Relber mit Alugen burchichnitten und "fruchtbaren Sugeln geschmuckt, erblickt." 1) Die erfte Ausficht eines Werfs mit bem ber Werf. jugleich vom Publico Abschied ju neb.

<sup>1)</sup> S. 4. Pamann's Schriften III. Th.

men und ihm feinen letten Willen gu , über "geben icheint," 2) verfleinert fich aber bald darauf in einen "Commentar über Lipperts Dactpliothef." 3) herr R. verweilt fich ben ei nigen Unmerfungen bon ber Runft in Steit au ichneiben und ihrer Geschichte, bon ben be rfibmteften Runftlern, von bem mancherlen Gu braud ber geschnittenen Steine und ihrer 26 brude, von bem Werth ber Sammlungen wit Rupferftichen 4) und von ber alten Schonbeit ber Runft in ihren Originalien 5) n. f. w. bis er fich endlich jum "Gelehrten" wendet. um Den von dem mannigfaltigen und großen Am Ben ber geschnittenen Steine zu unterrichten: erfilich, ju Erlernung ber Alterthumer: 9 amie tens, zur Erläuterung ber Rabellebre: 7) bit tens, jur Bilbung und Rahrung fcmacks. 2) Jeder von biefen drep Theilen wird bewiesen, bestätigt und erlautert, "in bem ber B. mit bem Kinger auf einige Steine zeigt, die ihm mertwardig fcheinen." Bir zweifeln gar nicht, baffies in allen vier Their len der Welt Gelehlte und auf allen Academien Dentschlands Studenten giebt, welche Bemeife und Benfpiele bon ben finnlichffen und tib vialsten Wahrheiten nothig haben; wir ram

. : : : .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 5. 168. <sup>3</sup>) 5. 15. <sup>4</sup>) 5. 64, <sup>5</sup>) 5. 73, <sup>6</sup>) 5. 102 <sup>7</sup>) 5, 136. <sup>8</sup>) 5. 168.

anen mit aller Frengebigfeit bem Berrn & Die feltene Renntniß ein, die Werfe alter und nener Runftler unterscheiden ju fonnen ; und beanfie gen und gegenwartigen Auffat nicht fowohl feis mes Inhalts noch ber Ausführung als vielmehr feiner patriotischen Absicht" wegen lebiglich anzuzeigen, ohne ju prufen ober ju unterfuchen, ob ,ibm ber Gebrauch ber Quellen, bie Unordnung ber Sachen und einige eige-"ne Bemerfungen," (trot aller unferer Aufmerffamfeit auf befonbere eigenthumliche Ge-Danken, welche juweilen wie foftbare Verlen in einer Schnur von ichlechteren fteben und fich unter biefen verlieren tonnen) gegen ben Worwurf der Compilation ichugen moge. 9) Daber unterbruden wir auch manche Abnbung. Die wir ben Begeisterungen bes herrn R. entaegen feten konnten, um fo mehr, weil ein Adwarzes Schidfal uns jene gottliche Duge miggonnt, und unfern Lefern eben fowohl bie Quelle bes guten Geschmacks verfiegelt fenn Connte, aus welcher ber vor und liegende Beide 10) fich begeistert, wie Dichter aus den fa-Ralifden Brunnen - Rann man benn nicht . "fromm werden als nur durch schlechte .. Re-"pferftiche ?" 11) Diese Frage ift eben fo fonderbar als ein Berfuch 12) "aus Junglingen

<sup>9) ©, 16, 10) (8, 13,, 11) © 65, 12) ©, 15,</sup> 27 \*

"vermunftige Leute, Rreunde bes Schonen, Renner des Gefchmacks zu bilden und fie ... mm Genuß bes Ochonen und des Lebens "anzuführen - burch alte geschnittene Steine und ihre Abdrucke in Lipperts Dactnlio. thef. hierin besteht gleichwol die patriotische Abficht von dem gelehrten Bermachtnif bes herrn R., der obne hoffnung geinen Ramen "ben ber Rachwelt zu erhalten fich bloß mit "feinen Berbienften um fein gegenwartiges "Beitalter schmeichelt." 13) Benn alle Birtuofen des Alterthums wenigftens Theologen, und in benjenigen Werfen, bie jur Erbanung des Bolfs gewidmet waren, fogar Orthoboren fenn niußten; 14), fo fonnen wir, obne in Die Briefe der neuesten Litteratur ju fchielen, nicht einsehen, daß der Unterricht, "welchen unfere "Borfahren ber Ingend geschenft haben und ber Lin ben meiften ganbern nur eine Borbereitung "tu bem geiftlichen Stande war, nach ben gealauterten Begriffen unfere Zeitaltere gean bert und ber Bildung des Geschmacks at-"måßerjeingerichtet werden muffe." 15) Bir baben und ben biefer Gelegenheit einiger Entwurfe eines abgelebten Schulmeifters erinnert, bie wir und bereits bor vielen Jahren erinnern ge-

<sup>13) 6, 237, 14) 6, 180, 181, 15) 6, 3,</sup> 

lefen gu haben. Derfelbe brang, auffer einer allgemeinern Uebung ber Bofalmufit, um bas Dhr und die Stimme ber Rinder, theils ant Inftrumentalmufit beffer ju erziehen, theils ben Disbrauch ber lettern mehr einzuschran-. fen, vornehmlich barauf, anftatt bes Schreis bens bas Beidnen in öffentlichen Schulen einauführen, weil ein richtiges Augenmaaf fic auf alle Runfte und Bedurfniffe bes Lebens erftrectt, und er bas Schreiben fur Diejeniae compendiariam ber Egppter anfah, bie Betron als ben Ruin ber Beichenfunft und Maleren verdammte. Die Erfahrung gab ihm mancherlen Grunde an die Sand, bag die gar ju frube geitige Unführung jum Ochreiben nicht nur ber Gesundheit und bem Gesicht vieler Rinder. fondern felbit bem Gebrauch ber Seelenfrafte bochft nachtheilig mare. Berfuche von biefer Art mußten bieffeicht jum Grund gelegt merben, um ben Dlan bes herrn R. jur Ergiehung ber Jugend besto glucklicher barauf banen und fortfegen ju fonnen.

Ronigeberg. Beitung vom 29ten Mug. 1768.

Der Mann von vierzig Thalern. Aus dem Frangofischen übersett, 8. 1768. S. 110.

Der Einfall diefes Titels grundet fic auf eine politische Rechnung, nach welcher berr von Voltaire in Kranfreich 20 Millionen Men ichen, 80 Millionen Quadratmorgen urbar Land, bavon jeder nach einer mittlern Berhaltnif go Lipres tragt, annimmt. Dieß macht bes Sahrs auf ieden Einwohner in Apanfreich 40 Thaler. fein ganges Alter ju 22 Rabren gefcatet. Diefe Ibee hat dem unerschöpflichen Dichter zu einem fleinen fatprifchen Roman gegen die Dachter , Project . und Onftemmacher , Monde u. f. w. Unlaß gegeben, moben er feine le benden und todten Rebenbubler nicht vergeffen. Ben allem Gelever feiner alten Beifen, bas 2. felbft fo wibig ift, mit ber Schwache feiner zweiten Rindheit zu entschuldigen . muß man ben Leichtfinn und Muthwillen feiner Einbildungefraft nub Schreibart bewundern , von ber man fgaen fann, bag ibe Rener nicht verlischt und ihr Burm nicht ftirbt. Berdienste Dieses mahren Lucif ers unsers Jahrhunderts find in Unfehung gewißer gander und ihrer traurigen Dummheit unftreitig eben fo groß, als fein Charafter ein leuchtendes Benfviel von ber Scheinheiligkeit bes Unglau bens ift, ber frechere Sartuffen als der Aberglaube felbit hervorbringt. Uebrigens zwei. feln wir nicht, daß mit gegenwärtiger Ueberfegung des Manns von 40 Thl. denienigen go

Dient. seyn lwird, welche biese Rhapsobie bloß aus dem Gerüchte des Ramens fennen, den sich dieser Pantomim durch seine Gankelepen nicht nur ben Sofen, sondern selbst ben den Bauern seines Landguts erworben.

Ronigsberg. Beitung vom gten Dec. 1768.

2...

Rena.

Ueber das Publicum. Briefe an einige Glieder desselben, von Friedrich Just Riedel ... 1768. gr. 8. S. 227.

Diefes Berf besteht aus einer febr clientenmakigen Zueignungsschrift und aus 10 Briefen, welche an verschiedene berühmte Autoren gerichtet find. Bir muffen unfere Recenfion bon hinten mit bem letten Briefe anfangen, weil hier erft der Gefichtefreis des Bublici fich im vollen Mittageglange entwickelt. 'Der Berf. erflart bas Dublicum überhaupt burch gefammelte Stimmen und erlautert biefen abftrac. ten Beariff burch Stimmen verschiedener Inftrumente, bie in ein Concert ausammenfließen, und burch Urtheile verschiebener Ropfe, bie nach einer Direction binlaufen. Bieraus folgert er die Erlaubnis, viele Bublica, welche fich auch einander widersprechen mogen, annehmen ju burfen. Unter biefen Wefen in ber mehreren Zahl, die Br. R. nicht obne Zierlichkeit

und Rubnbeit Bublica nennt, icheint er aleich wohl noch innerlich ein befonderes, bochfies um einziges Bublicum zu erfennen, bas ben Werth und die Rangordnung der Odriftfteller be flimmt, und von bem er eben fo granblich d beutlich beweist, daß es nirgends und allent balben fep. Rirgends, bas beißt, in feiner Stadt noch in feinem ganbe; "weil wir feine .. gemeinschaftliche Sauptftadt baben , feinen Mittelpunct, in welchem ber Rern unferer auten Ropfe versammelt mare, auf beffen "Endurtheil Die Veripherie lauerte, feinen Re-"fibenzort fur bie Gefetgeber bes Gefchmade, Leinen Reichstag von Deputirten aller Lap "besftande." - Um biefes Rirgends gleich wohl mit ber Allgegenwart bes Bublici an bereinigen, bebienet fich herr R. einer chemifden Unfvielung und fahrt alfo fort : "Abloiden "muffen wir die Tinctur, welche ber Gefchmad eines jeben burch ben befondern Rationalacik gerbalt, und bann in gang Deutschland ber-"umwandeln, und die gerftreuten Glieder bes "Bublicum aus allen ganben jufammenfuchen." Rach abelbichter Tinctur geht herr R. aus, und burchmandert die bren Stande ber Littera tur, die nach bem befannten philosophisch:poetischen Buschnitt bes lehr . Webr . und Dabr. fandes das gange respective gelehrte Bublie eum in Runftrichter, Autoren und Lefer ein

theilen. Im Reiche ber Runftrichter nimmt Der Berf. funf Stabte mit, nnd berührt fogar einen abgelegenen Marktflecken; wofelbft ein junger Schulmann neulich ein Torfo ber Rritif zu feinem Schilde ausgehangen haben foll. Unftatt des Dublicum's aber fand Berr Dr. ben Eprannen Gigenfinn, befchließt baber feine Ballfahrt mit einem Ausruf über ben armen Tod Adams: "Und du armer Tod "Abams! mo ift beine Schonheit - wenn fie Jauf die Bestimmung ber! Runftrichter beruben "foll!" Im gande ber Autoren war herr R. nicht glucklicher. Rein Dublicum, tros aller Theorie einer Dame, welche bie Duse, bie Gratie und jugleich Manade unferer neueften fconen Litteratur ift. Die Welt ber Lefer blieb alfo noch ubrig, und bier findet man endlich ben fo lang umfonft gefuchten Stein ber Beis fen. Der Berf. hat bereits burch feine Star. fe in der Chemie fo viel Rubm in Deutschland erworben, bag ibn feine Entbedung über ben Beift des Bublici, ber eigentlich in nichts als einem Extract geschmachvoller Lefer besteht, acwiß ben allen Runftrichtern und Autoren, Die fur und wider bas Bublicum ichreiben und , bruden laffen, unfterblich machen wirb. Beil bie Riedeliche Chemie ber mabre Ochlis fel ift, burch ben man fich in bie Geheimniffe aller iconen Runfte bineindenfen und phanta.

firen fann : fo zweifeln wir nicht, baß ber Co lof eines Bublici, ber mit einem Ruf Die Alpen bruckt, und mit bem andern über bas baltifche Meer fcwebt, mit ber rechten boblen Sand Wien, und mit der linfen Altona uberschattet, eben fo fehr die Bildhauer entzucken wird, als das Bublicumchen in Miniatur, bas aus einem hofmann, einer Matrone und einem geschmactvollen gapen zusammengesett iff, die Liebhaber ber Talismane und gefdnittenen Steine. Nachdem Berr R. bas er, und we bes Bublicums burch bie Chemie glucklich erfunden, versucht er auch die 3mendentigfeit Diefes Ramens burch eine funffache Ueberfe-Bung naber zu bestimmen. - - Sein Talent, ben Inhalt eigener und fremder Berfe durch poffierliche und fafelnde Regifter zu vermehren, ift befannt; um destomehr bemitleiden wir, daß ber fleine Bentrag ju einem beutichen Borterbuch über bas Losungswort nicht fo luftig gerathen, als es ber fee ober Dame bes Autors porgefommen, die durch ihr Motto : adstupet ipsa sibi bis jum neologischen Sa! ba! ba! ihr Geschlecht ziemlich felbst verlautbart. -Um aber jur Riedelichen Chemie jurudzufom men, fo besteht ibr ganges Runftstuck über bas Bublicum barin, gebn ber wichtigften Autoren nebft einem Maecen, durch eilf gedructe Briefe an fie, wider ihren Willen ju feinen Le fern zusammen zu zwingen, in feiner anbern Abficht, als die Bota fo vieler geschmachvollen Lefer in eine Urne ju fammeln, und aus fo vielen harmonischen Stimmen bie Stimme bes Dublici zusammen tonen zu laffen. Rach ab. geloschter Tinctur wird es unferm Abenten leicht fenn, ben zweiten Extract feiner Theorie gu pollenden, in gang Deutschland berumgumandern, und burch bie in feiner Urne gefam. melten Scherben bes Dublici, bas Riebeliche Rotum in allen ganden auszutheilen und frucht. bringend zu machen. Die Conclufion des erffen Briefes gielt vermuthlich barauf, ben Borf. ber Boeten nach ber Mobe zu gewinnen, baf er wie ein neuer Aristophan auch die aristotes lifde, Baumgartenfche und Somische Moden ber iconen Runfte auf die Buhne fuhren, und burch Amazonenlieder ben Triumph ber Riebelichen Sprach . und Geichmacksinverfion be. forbern foll. - Da es aber nach ben fpinofie ftischen und polytheistischen Begriffen des Berf. nicht nur gegenwärtige fondern auch funftige Dublica giebt, und lettere nicht füglich durch demifche Processe behandelt noch gewonnen werden fonnen; fo hat Gr. R. durch die Algebra eine allgemeine Formel für die Proportio nalgroße jeder beliebigen Rachwelt erfunden namlich : wie fich verhalten unfere Bater por 20 Jahrhunderten zu uns : allo auch wir ae-

gen unsere Rinder nach 2000 Sabren - D eine Befatombe fur bies Theorem unfere Dubliciften ! und noch eine Bramie fur ben , ber ung erflaren fann, mas in aller Belt ben Berrn R. bewogen baben mag, einige Abbandlungen, die zur Erläuterung, Berbefferung und Erganzung ber allgemeinen Grundfase im erften Theil feiner Theorie Dienen follen , unter bem aufgeblasenen Litel: uber bas Unblienm, herauszugeben? und warum er feine Briefe nicht lieber an eilf feiner Buborer gerich. tet, fur beren Gebrauch fie weit angemeffener und anståndiger gemesen maren. Berf. erfennt feine boflichen Grobbeiten, womit er bem herrn Bobmer begegnet; mas foll bas Publicum aber ju den groben Soflichfeiten fagen, womit er gebn unfrer berühmteften Schrift fteller beleidigt, ben Lucian Deutschlands mit einer Geschichtstletterung ber Satpre und brep Beilen einer hudibrafifchen Ueberfesung, einen Mann wie Raffner mit einem Comvendio bon ber Geschichte ber beutschen Dichtfunft, ben Autor bes Ababons mit einem fo elenden fophistifchen Geschwäß, ben Urheber und Berleger ber Litteraturbriefe und allgem. Bibl. , mit einigen froftigen Einfallen über ben Det catalogum und bas Sandwerk ber Buchand-Inng unterhalten, ja Rlobens Großmuth gegen feine Berleger mit eines Donatius Groß.

muth gegen elende Scribenten vergleichen darf, und überhaupt Manner, die haare auf den Bahnen haben, mit dem eften Bren halb gestauter Biffen mehr befuvelt als abspeist. — Der Verf. scheint wohl noch mehr lange und hypochondrische Briefe über unser deutsches Publicum insbesondere zu versprechen; wir hoffen aber daß er durch die Anmerkungen des selben über seinen Bersuch der gegenwärtigen eilf, auf einen bessern Weg geleitet werden dürfte.

Ronigeberg. Beitung pom 6ten gebr. 1769.

Rritische Balber, ober Betrachtungen bie Bissenschaft und Kunft des Schönen betreffend, nach Maaßgebung neuerer Schriften. (Mit dem Ropf des Sofratis, und nachstehendem Motto)

Lefer, wie gefall ich bir? Lefer, wie gefällft bu mir?

Logau.

Erstes Walben. herrn Leffings Laofoon gewidmet. S. 278. Zweites Waldchen über einige Rlogische Schriften. S. 263. gr. 8. 1769. Der V. verbittet sich beym Beschluß seines ersten Waldchens vor der hand nur Eins — namlich den Litel seines Buches nicht zu ei.

nem Gegenstande artiger Wortspiele gu ma den, und erinnert baber, bag 'gegenwartige fritische Balber ju biefem Ramen gefommen, weil fie aufalliger Beife entstanden, auch mehr burch die Rolge ber Lecture als burch die methodische Entwickelung allgemeiner Grundiate angewachsen find. Er befennt fic ubrigens für einen Deutschen, ber ben Geschmack an Ordnung und Spftem eben fo wenig, als bie Energie und Rraft bes Borts Baterland in verleugnen icheint, und ben aller Maakge bung neuerer Schriften gleichwohl mit feinem Kreund , dem Berf. bes Laocoons , ben bef fern Machtwunich nach bem "Borrecht det "Alten" zu empfinden fabig ift. "Um feiner "Sache weder zu viel noch zu wenig zu thu," dazu gehört allerdings jene weise Rube, web de die Werfe der Griechen athmen, und die unfer B. eben fo febr bewundert, als Binfelmann folde durch Nachahmuna wirklich er reicht ju haben scheint. Aus dem, jedem Baldden vorangesetten, analytischen Inbalt ift ju erseben, daß der Berf. nicht ohne Plan und Ordnung, (welche fich auf Ausfichten bezieben, die man "bor und hinter" feinen fritiichen Balbern suchen muß) felbige angelegt babe. Anstatt eines Auszugs verweisen wit baber ben lefer auf ben analytischen Inhalt, und überlaffen febr gern den Runftrichtern

Deutschlands bie Anpreisung und Brufung einzelner Stellen, wozu es ihnen an Materie Faum feblen burfte. Das erfte Balbchen Scheint überhaupt fur Winkelmann, und mo nicht über boch wenigstens ziemlich neben Leffing geschrieben ju fenn; so wie bas zweite mehr eine Jago fritifcher Bonbafen ober Bilb. Diebe in fic balt. Es-ift freplich mabr , baff Das Dublicum fich ein wenig ju fpat fur bie schmeichelhafte Rachficht schadlos halt, moburch es den Genium Seculi aufgemuntert fich zur volligen Große eines Anti-Burmanni . Gottschedii bifrontis nno Thersitis hitterati an entwickeln - - Bas und betrifft, fo haben wir zu unserer Zeit nicht eine Stunde an ber Theopneville eines homers gezweifelt, ohne uns defimegen an der Blindheit weder feiner Scholiasten noch Boilen ju argern, die ibm wechselsweise vergottert oder gegeiffelt haben und munichen baber, daß ein &-B - ng ober 5-rb-r, anstatt ben herrn Geheimenrath Ri-s in bem fo furgen Genuß feines Luftri au betruben , ihre Dufe und Salente vielmebr ju bollendeten Werfen fammeln und erhalten. und bie Rerdienste eines Minkelmann ben Ruhm feines Baterlandes, um die Lauterfeit und Macht ber beutschen Gprache, um Die Wiederherstellung bes griechischen und attifden Geschmack an weiser Rube, sittlamem. Rachbruck, forgfältiger Rachläßigfeit, ungezwum gener Burbe u. f. w. übertreffen möchten.

Ronigeberg. Beitung vom 24ten gebr. 1769.

Policen ber Industrie, oder Abbandlune. bon ben Mitteln , ben Bleif ber Einwohner au ermuntern, welcher die Ronial. Großbrit tannische Societat ber Wiffenschaften zu Gob tingen im Sabr 1766. ben Preis querfannt bat. Berfaffet von Philipp Peter Gulden. ichweig im Berlag ber furfil. Wanfenhausbuchandlung 1768. In unferen Beiten icheint es nicht sowohl an Kenntnig und Geschicklich. feit in jeder Art der Gewerbe, als vielmehr an Luft und Memfigfeit ju feblen, fich berfel. ben au bedienen. Daber Die Bemubungen berienigen, welche neue und nubliche Saudgrife fe porichlagen, das Broduct einer ober ande rer Runft gur Bollfommenheit gu bringen, nut im zweiten Range bes Berbienftes fleben, ba bingegen berjenige, welcher ein ficheres Mittel anzeigen konnte, ben Kleiß ber Einwohner ju erwecken, ben mabren Stein ber Beifen in ber gandesofonomie entdect haben murde. Unfer Berfaffer eröffnet in diefem Berfe viele ante, und jum Theil neue Aussichten in biefes Selb, und bat über feinen Begenstand

Be

251

not for for fin

fel G

gei fet

bú

nı

lii B

of is

ű

le

H

t

1

Belefenheit und Nachdenken ausgebreitet. Der zweite Abichnitt bes zweiten Cavitele enthalt mobl die wichtigste Unterfuchung, namlich bie pon ber Circulation bes Gelbes, und beffen Ginfluß in die Industrie; eine Materie, Die felbft nach den Bemubungen eines hume und Stemart noch ben weitem, nicht gur vollständi. gen Deutlichkeit gebracht ift, und an ber man feben fann: baß ber gauf ber Dinge in ber hurgerlichen Welt eben fo rathfelhafte Ericheinungen enthalte, ale nur immer in ber natur. lichen portommen mogen. Bir fonnen Diefes Buch benen, bie ben Rameralwiffenschaften pbliegen, zuverfichtlich empfehlen; weil es benjenigen, welche die Duffe nicht haben, vieles über biefen Gegenftand nachzulefen, auf eine leichte Urt an allgemeinen Begriffen verhilft. und felbit ba, wo einige Borfchlage nicht thunlich fenn mochten, boch ju guten Gedanfen Unlag geben fann.

Ronigsberg. Beitung vom atten April 1769.

## Amfterbam.

Recueil d'Opuscules littéraires avec m discours de Louis XIV. à Mgr. le Daupha tirés d'un Cabinet d'Orléans et publiés par Mr. l'Abbé d'O \*\*\*\*\* 1767 gr. 12. ©. 349.

Das erfte Stud in Diefer Sammlung if ein Unterricht Ludwigs bes Großen an feinen Sohn, dem er Rechenschaft von feiner Regie rung ablegt bis 1671, ba er gebn Sabre nad bes Mazarin Tode nicht mehr als ein um mundiger Sultan, fondern als mabrer Selbfi berricher feinem Reiche vorgestanden batte. Berr Beliffon ift ber Berf. biefes lefenswurbigen Meisterstucks: Discours de Louis XIV. a Mgr. le Dauphin, bas mit aller ber Burdt und Rlugbeit des Geschmacks geschrieben ift, ber folden Schriftstellern jum Dufter bienen fann, welche im Ramen großer Monarden Instructionen entwerfen, und fich in ihrem Son eben fo fehr bom Catheber - als Toilettenwis entfernen muffen. Benigftens muß bas fostematische Stelett , bas ein folder Schrift feller von feinen Begriffen und Ideen anbrim gen will, bem großern Endzweck aufgeopfert werden, die Empfindungen einer monarchischt

Seele ju gergliebern , und in einer Majeftat nachtrahmen, welche, wie die Runft ber Datur, bescheiden und rubrend ben ihrer lleberlegenbeit fenn muß.

3

II. hierauf folgen 6 Briefe des Abts Dlie Bet an den Prafidenten Bouhier. Der erfte ; betrifft ben Dichter Rouffeau, und fieht bereits in feiner Brieffammlung, die Ludw. Racine gu Benf 1750, berausgegeben; ift auch ben Memoires pour servir à l'histoire du célebre Rousseau etc. à Bruxelles 753, 12, angehangt. Der zweite betrift ben Ubt Genest, und ber britte bie Bewegungsgrunde, warum ber Abt Dlivet feine fortgefeste Gefchichte ber M. fademie von 1710. bis 1715. verbrannt bat. Diefe beiden Briefe feben icon in ben Mêlanges historiques et philologiques de Michaut à l'aris 1751. Die übrigen dren erfcheinen jum erstenmal und betreffen die Wahl ber Mitalieder jur Academie Françoise, einige Urtheile der Journale über des Braf. Boubier Ueberfetung des Petron; der lette aber han. belt von Banie, bem vermennten, und de Larroque, bem mahren Berf. bes Avis aux Réfugiés.

III. Des Abte Gedonn und Drafibenten bu Gas, Richters ber Raufleute ju Epon, Betrachtungen über ben Geschmad. Lettere find ein bloßes Fragment über bas attische Salz ber Griechen, das der Verf. mit der Urbenität ber Römer und dem französischen Ge schmack vergleichen wollen.

IV. Der Schluß biefer Sammlung befieht in einigen Gedichten bes Abts Regnier des Marais, die felbst in der großen Ausgabe des herrn von Sallengre zu Amsterdam 1716, nicht befindlich sind.

Ende bes britten Theiles.

Sebrudt gu Augeburg burch A. Geiger.

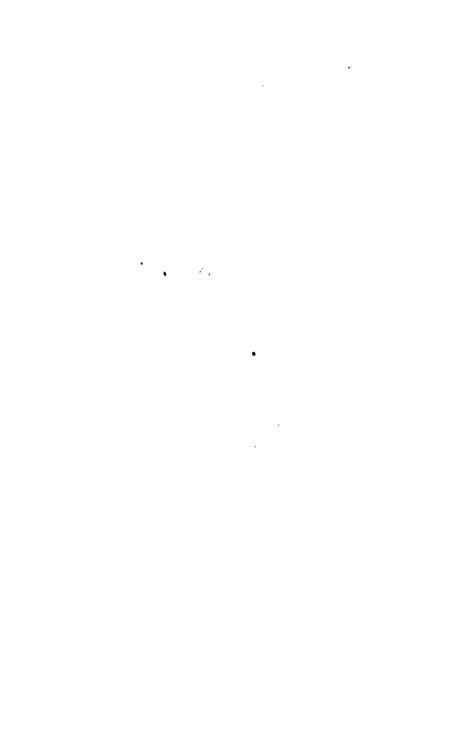

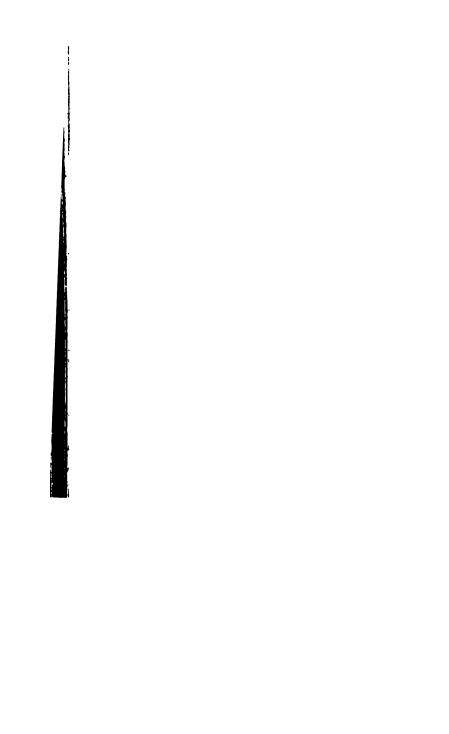

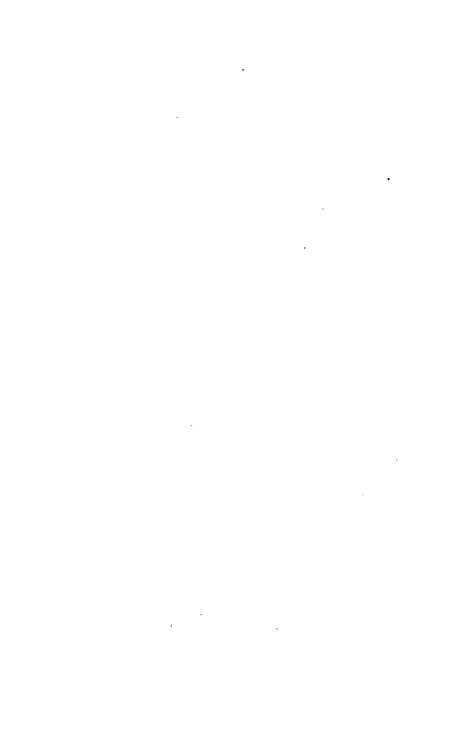





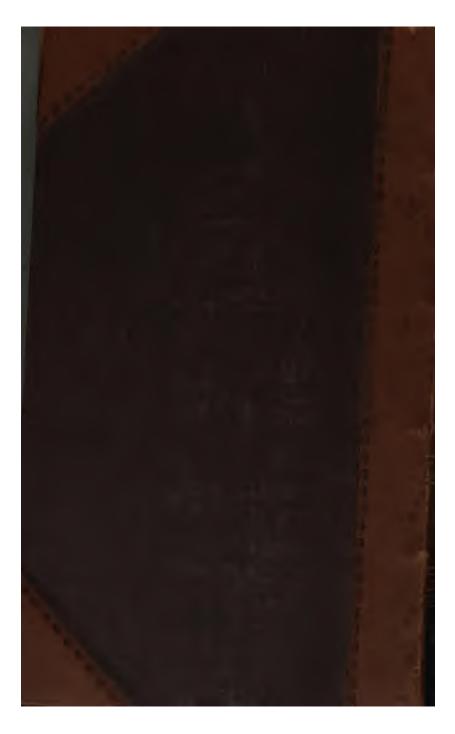